

P.o. germ. Liblistfik 118 m I - 13,3





<36615940140010

<36615940140010

Bayer. Staatsbibliothek

, , ,

•

## Bibliothek

der

gesammten deutschen

## National-Literatur

von der ältesten bis auf die neuere Zeit.

T. Absh.

Dreizehnten Bandes dritter Theil:

# Konrad v. Würzburgs Werke

Quedlinburg und Leipzig.

Druck und Verlag von Gottfr. Basse.

838.

# OTTE

## MIT DEM BARTE

VON

## CUONRAT VON WÜRZEBURC

herausgegeben

von

### KARL AUGUST HAHN

Quedlinburg und Leipzig

Druck und Verlag von Gottfr. Basse

1838

DISTRICT HEGA HEGIA MONACENSIS

Rayerische Star solbliothek Mürichen

## meinem vetter KARL HAHN zu Wien.

Indem ich den freunden unserer ülteren literatur diese kleine erzählung Conrads übergebe, darf ich wol ihrer zufriedenheit gewärtig sein. Nicht als ob ich meine arbeit für so vollkommen hielte — ich ahnde manchen gerechten tadel von einsichtsvolleren männern — ich meine, daß man mit der schönen vaterländischen sage, welche nun zum ersten male in der gefälligen sprache und darstellung eines nicht unbedeutenden dichters des XIII jahrhunderts erscheint und welcher man wol ohne bedenken den vorzug vor seinen übrigen werken geben darf, daß man mit ihr, meine ich, auch das was ich für sie habe thun können, gütig aufnehmen wird.

Man erwartet wol, dass ich über das gedicht wie seinen verfasser etwas sugen werde; das soll denn auch hier geschehen, kurz und so gut als es mir möglich ist.

Ich hebe mit Conrad an. Von seinem leben ist wie von dem der übrigen dichter jener zeit wenig bekannt. W. Wackernagel, indem er Basl. hss. s. 3-5 von denjenigen dichtern spricht, welche theils Basler waren oder zu Basel oder in der nähe lebten, und unter ihnen Conrad von Würzburg aufführt, sagt dass die genannten dichter dem adel, keiner dem bürgerstande angehörten. Ich weiss nicht, worauf er diese bemerkung über den verfasser unserer erzählung gründet, glaube aber, auf die aussage eines solchen mannes mich sicher verlassen zu dürfen. Dass wenigstens die benennung meister, welche mehrere dichter des XIII jahrhunderts, unter ihnen auch Conrad, erhielten, noch keineswegs auf bürgerlichen stand hinweise, hat schon Jac. Grimm altd. meisterg. s. 100 gesagt. Conrad (oder auch Cunz, vrgl. MS. 2, 199) muss frühe sein vaterland verlassen und am obern Rhein gelebt haben. Seinen aufenthalt zu Strassburg erfahren wir aus unserm gedichte. Lange zeit brachte er auch in Basel zu, wie er an andern orten berichtet. Vrgl. die vorhin angeführte stelle von Wackernagel. Es ist daher nicht zu verwundern, dass er manche diesen gegenden eigenthümliche formen und wörter in seine sprache aufnahm.

Unser dichter war verheirathet und sein weib hatte den namen Berhta. Zwei töchter, die er mit ihr zeugte, hießen Gerina und Agnesa. Ich habe diese interessante nachricht, so wie seinen todestag und den ort, wo er beerdigt wurde, durch die gütige mittheilung des herrn geh. archivraths Mone, der mir so schreibt: "Konrat ist nicht in Freiburg sondern

<sup>\*</sup> So hat er z. b. das st in den ordinalien von V-XIX, welches Grimm gr. 3, 645 anm. oberrheinisch nennt, troj. fol. 195, c. über die vierzehendoste schar und sonst. Schweizerisch ist die 2 pers. plur. auf ent, cläßisisch, wenn sie auf en ausgeht, z. b. troj. fol. 167, d (beide hss.) ir möhten hån vermiten: im reim steht sie v. 5174. Vorsugsweise der Schweiz mögen wörter angehören wie grendel troj. 216, d. diu grendel und diu tor bewarn, vrgl. Stald. I, 477. hiuwe troj. 229, a. die vogel zuo eime hiuwen so vaste nie gestiezen; vaschlinde troj. 250, a. sus warf er in geswinde mit sime vaschlinde von dem gebirge (vrgl. Stald. I, 355. II, 175.) und noch andere.

zu Basel gestorben, diess beweist folgende nachricht in dem handschriftlichen liber vitae (i. e. Necrologium) ecclesiae Basileensis sign. B im hiesigen archiv, worin es fol. 161 heisst: Cuonradus de Wirtzburg Berchta uxor ejus, Gerina et Agnesa filiae eorum, obierunt II. Kalend. Septemb., qui siti (d. i. sepulti) sunt in latere (d. h. in der abseite) beatae Mariae Magdalenae. Diese notiz ist von einer hand aus dem ende des XIII jahrh, geschrieben und Sie haben darin die ganze familie des dichters. In Freiburg gab es keine Magdalenenkirche." "Das Marien-Magdalenenkloster war, wie Leu, helv. Lex. II, 146. sagt, vor den alten stadtmauern an dem Birseck, wahrscheinlich um das ende des XI jahrhunderts gebaut. Graf Rudolf von Habspurg, nachwerts römischer keiser, überfiel selbiges a. 1253. da es noch in der vorstadt war, plünderte und verbrennte es, in welchem stande es auch bleiben müssen, bis a. 1275 Arnold von Blatzheim das chor, die schlafgemächer und einige gebäude wieder aufführen lassen." Das todesjahr Conrads findet sich bei Urstis. II, 22. (auch schon von Wackern. angeführt.): 1287 obiit Cuonradus de

Wirzeburg in Teutonico multorum bonorum dictaminum compilator. Sein letztes werk, welches er, wie ich weiter unten andeuten werde, nicht vollendete, ist der trojanerkrieg. Wann er sich zuerst in der dichtkunst versuchte, ist ungewifs. Dass er um 1242 noch keinen ruf haben konnte, bemerkt richtig Koberstein (gru. § 92 anm. 7.) weil sonst Rudolf in der bekannten classischen stelle (Wack. Lb. 471-476) ohne zweifel seiner erwähnung gethan hätte. gehört schon in eine periode des XIII jahrhunderts, wo die poesie bedeutend gesunken war, wo die dichter, ihn selbst nicht ausgenommen, über zu geringe theilname klagen, wo der schaffende geist, tiefe des gemüths, richtiges gefühl fürs schöne und andere natürliche anlagen durch eine art von gelehrsamkeit, spitzfindigkeiten, übertriebene bildersprache und gekünstelte reime ersetzt wurden. Dass er übrigens zu seiner zeit zu den besten dichtern gezählt wurde, beweisen folgende stellen aus gleichzeitigen gewährsmännern. Hermann der Damen in Wack. Lb. XVIII, b.

der Misnaer und meister Cuonrât, die zwên sint nu die besten: ir sanc gemezzen [unde] ebene stât; kunden, gesten ist er nach prîs geweben.

#### Raumeland Amg. 17, a.

von Würzeburc meister Cuonrât, der besten singer einer, der schrift in buochen künde hât, dâ von ist sîn getihte vil diu reiner.

Meisterlich, jedoch für laien zu gelehrt, nennt seine gedichte Hugo von Trimberg im Renner v. 1233 flgg.

meister Cuonrât ist an worten schoene, diu er gar verre hât gewehselt und von latîn gedrehselt, daz lützel leyen sie vernement: an tiutschen buochen diu niht zement. Swer tihten wil, der tihte alsô, daz weder ze nider noch ze hô sins sinnes flüge daz mittel halten: sô wirt er wert beid jungn und alten. Swaz der mensche niht verstèt,

traege er im in diu ôren gêt: des hoere ich manigen tôrn vernihten meister Cuonrâds meisterlichez tihten: ich hoere aber sin getihte selten wol gelêrte pfaffen schelten.

Etwas später dichtete Frauenlob ein Klagelied auf seinen tod (Koberst. gru. § 114, a). Um die mitte des XIV jahrh. sagte Leutold Hornberg von Rotenburg in seinem gedicht von allen singern altd. mus. 2, s. 26 (vrgl. ebdas. s. 22) ûf kunst der aller beste was von Wirzeburg meister Cunrât. Im XV jahrh. ahmte ihn Hermann von Sachsenheim in seinem goldn. tempel nach, siehe Wilh. Grimm in den altd. wäld. 2, 194. Doch ist er ja selbst in der neuesten zeit den ersten dichtern des XIII jahrhunderts an die seite gestellt worden.

Conrad gehörte nicht zu denjenigen, die auch da selbst, wo sie nicht an ihrem platze sind, ihr angebornes talent beurkunden, unter deren hand wenigstens nichts verunstaltet und häfslich wird, wenn sie auch nicht immer im stande sind, ihr werk auf die kunstvollste und

schönste weise darzustellen. Er besaß außer seiner reinen sprache und der höchsten gewandheit, mit der er sich ihrer bediente, aufser jener gelehrsamkeit, deren anwendung in seinen gedichten zu seiner zeit so hoch angeschlagen wurde, aber auch, wie wir gesehen haben, ihre tadler fand, eigentlich nur einen offenen kopf, der ihm manchen glücklichen gedanken erschaffen mochte, manchen auch wol nur zuführte. Doch scheint er mir mit mehr erfolg die äußere einkleidung als den geist und diesen wol mehr stellenweise als im ganzen nachgeahmt zu haben. So sagt man, dass Gottfried ihm zum vorbilde gedient habe und das will ich nicht bestreiten, aber sein zarter sinn, sein feiner geschmack, sind diese auf Conrad übergegangen? Und jener zauber, der das unbedeutendste zu heben weiss, der das gemeine adelt?

Ihm war zumeist die erzählung gerecht und zwar diejenige, die ihn nicht zwang, sich zu schrauben und mit seinen kenntnissen das zu ersetzen, was ihm an ächt poetischem gei-

ste abgieng, diejenige, bei der er nicht gefahr lief, sich zu erschöpfen, in breite reflexionen einzulassen und platt oder gar gemein zu werden: die kurze erzählung also, die ihm einen schlichten stoff bot, den er kurz und lebhaft, in gewanter sprache und leichtem verse darstellte. Man nehme einmal den trojanerkrieg. Wie gemein sind jene götter und helden, namentlich aber die frauen. So wie uns Helena geschildert wird dem verführenden aber nicht sehr verführerischen Paris gegenüber, muß man sich wundern, dass so viele heroen ihr leben um sie auf's spiel gesetzt haben. trifft man störende übertreibungen \* und wie breit wird alles geschlagen! Daher kommt es denn, dass man keine fortlaufende stelle findet, in der nicht der eindruck des schönen durch etwas widriges vertilgt würde. schwanritter ist alles gut, nur eben der schwan mit seiner wunderbaren erscheinung will zu

<sup>\*</sup> sie sind beinahe eckelhaft, wo z. b. personen im affecte geschildert werden, als troj. 2338. man seit daz si då würde von zorne bleich grüene unde rôt ebda fol. 220, d. er wart då grüene sam ein louch und als ein wahs geverwet gel

der schlichten erzählung nur wenig passen. Bei den lyrischen gedichten aber sieht man. wie der vers mit seinen künstlichen reimen zu Conrads zeit ansieng die eigentliche hauptsache auszumachen. Wenn die lieder bei Wackernagel sp. 551. 552. noch vielleicht schön genannt werden dürfen, so muss man gestehn, dass die in der bodmerschen samlung 203, a b, wo man nichts mehr als reime hört, eine reine spielerei sind. Ueber seine sprache kann man sich kurz fassen: sie ist fliesend und rein; einzelnes dialectische, sowol Franken als dem Elsass und der Schweiz angehörige bricht zuweilen hervor. Seine perioden sind klar und ungezwungen, und leiden nicht unter dem verse. Nicht selten sind sie doch etwas zu kurz und contrastieren dann bisweilen auf eine seltsame weise mit der breiten darstellung. Versbau und reim sind untadelhaft. Was den erstern betrifft \*, so glaube man nicht, dass sich Conrad nicht der bekannten freiheiten bedient habe. Nur darin unterscheidet er sich, dass

<sup>\*</sup> Ich berücksichtige indessen hier nur das erzählende gedicht.

er sie doch etwas einschränkt oder auch seltner anwendet. \* Er verschmäht z. b. nicht senkungen \*\* zu überspringen, aber man wird bei ihm nicht mehr als zwei in einem verse ausgelassen finden, z. b. troj. 7371 då sprach der wirt Oétás. Dies ist äußerst selten, so wie überhaupt die auslassung in fällen, wie der in der anm. zu v. 158 besprochene, obgleich zuweilen die schreiber etwas ursprüngliches verwischt haben können. Ferner zeigt sich in seinen versen auch der auftact, aber wieder seltner und nur der zweisilbige, nicht der dreisilbige, z. b. schw. 464. was ez dannoch siner frien hant troj. 12952. däz von vleische noch von beine

Der hiatus widerstrebt nicht dem deutschen verse. Aber von der letzten senkung auf die letzte hebung, wo ihn andere dichter, wie Hartmann, Wolfram, Wirnt, Freidank eben-

Weniger streng verfuhr er im Otte, was nicht zu übersehen und für die zeitbestimmung des gedichts in auschlag zu bringen ist.

<sup>&</sup>quot; meist ist es die letzte, am wenigsten die nach der ersten hebung.

falls zulassen, verschmäht ihn mit richtigerem gefühle Conrad. Einzelne stellen, die dies zu widerlegen scheinen, sind zu bessern. Man lese z. b. troj. v. 3014 gimmen (vrgl. v. 19390.) 3029 bräwen 10193 tougenlichen 17023 meinet u. s. w.

Dass er sich der wortkürzungen bedient habe, sowol unmittelbarer, der syncope und apocope, als mittelbarer, bei welchen inclination statt sindet, versteht sich bei dem mhd. gesetze, dass eine senkung nur aus einer silbe bestehen dürse, von selbst. Dennoch bemerke man auch hier, dass er nicht so viele und so harte zuläst als andere dichter. Eine nachschlagende silbe nach der ersten hebung \*, welche ich annehme in versen wie Parz. 452, 22. vische noch vleisch swaz trüege bluot Vrid. 22, 17. beidiu zen alten unt zen knaben Barl. 117, 11 Einiu was swarz diu ander wiz. Strick. Am. 504. meister waz künste kunnet ir Nib. 1628, 1 mine vil lieben herren vrgl. Lachm. zu 1634, 3. be-

<sup>\*</sup> wie denn überhaupt zu anfange des verses mehr freiheit gestattet wurde.

gegnet auch bei Conrad, troj. v. 3915 daz under der ritterschefte ebda fol. 162, a. zwischen dem wazzer und der stat gl. schm. v. 155. Dominicus und Franciscus v. 612 Theophilus was verruochet. Wollte man auch in den beiden erstern, so kann man doch nicht in den andern beispielen wortkürzung annehmen.

Conrads verse halten das rechte maß, die stumpfen bestehen in der regel aus 8 oder 7, die klingenden aus 7 oder 6 silben. Ausnamen entfernen sich so wenig als möglich von dieser regel. Klingende mit viermaliger hebung vermied er (vrgl. Lachm. Wolfr. s. XIV). Aus diesem und dem vorhergesagten versteht sich die leichte, gleichmäßige bewegung seiner verse von selbst. Und doch geht der rhythmus nie in ein widrig geklingel über, wenn man nur zu lesen weiß und den sinn der rede so wie die kleinern und größern ruhepunkte berücksichtigt.

Ich komme jetzt auf unser gedicht. Die hauptpersonen darin sind zwar roh, aber nicht

gemein, vielmehr spricht was calles und grofses aus ihnen. Der erste theil ist minder Heinrich, wegen des vorfalls mit dem truchsessen von dem kaiser zum tode verdammt, greift diesen und droht ihm das leben zu nehmen, wenn er den fatalen schwur nicht widerrufe. Die entschlossenheit des ritters erregt zwar erstaunen, aber es widerstrebt, dass er sich an dem gesalbten haupte vergreift. Nur dass es nicht zum morde kommt und dass wir glauben dürfen, Heinrich habe gehofft, mit einer blossen ernstlichen drohung seine absicht zu erreichen, das mildert den unangenehmen eindruck. Vollends befriedigt uns nun aber der zweite theil. Der heldenmuth Heinrichs, mit dem er aus dem bade springend nackt und nur mit schild und schwert versehen seinen kaiser mitten aus den ruchlosen feinden heraushaut und wie dieser, der die frühere that nur aus noth verziehen hatte, jetzt brüderlich seinen erretter umarmt und königlich seinen treuen unterthanen belohnt, das kann seine wirkung nicht verfehlen. Gegen die darstellung wird nicht viel zu sagen

sein. Ohne weit auszuholen, ohne nebenumstände, wie das fest zu Bamberg oder die belagerung in Apulien ausführlich und bis ins
kleinliche zu beschreiben, die er im gegentheil
nur so viel als nöthig andeutet, hält sich der
dichter an die hauptsache, die er uns lebhaft
und mit aller anschaulichkeit schildert. Alles
ist einfach und natürlich, keine überladungen,
keine übertreibungen, noch jene wunderliche
bildersprache, die man beinahe in allen seinen
übrigen werken findet. Ich weiß nur einen
seiner gewöhnlichen fehler, welcher auch hier
ihm einigemal entschlüpft, es ist die wiederholung desselben gedankens mit anderen
worten.

Was die sage betrifft, so berichtet Conrad, daß er aus einem lateinischen werke geschöpft habe. Von diesem wissen wir nichts,
können also auch den interessanten vergleich
zwischen ihm und der deutschen bearbeitung
nicht anstellen. Dafür will ich die in den
sagen der brüder Grimm 2, 156 angeführten
zeugnisse hier einrücken, damit sich der leser

mit den verschiedenen abweichungen der sage bekannt mache.

#### I. Gotfrid. Viterb. bei Pistor. II, 326. 327.

Otho coronatus Paschalia festa peregit, Adfuit et celebris primatum curia regi; Fercula, quae docuit, regia mensa vehit. Mensa cibos coctos tenuit prius illa paratos, Quam veniant domini vel more ducum sedeatur; Ille cibus miseris pauperibusque datur. Dux puer accedens, magni ducis unicus haeres, Cum foret esuriens, dum fercula prompta videret, Accipit ut comedat, cor puerile gerens. More suo dapifer vitio variabilis irae Non timuit puerum graviori fuste ferire, Inde puer cecidit, vulnere stratus humi. Miles adest, puero custos datus atque magister, Vindicat egregie dominum, quem percutit iste, Vulnere nam dapifer mortuus ipse jacet. Turba gemit, rex Otto venit causamque requirit. Ille jacet: dum turba tacet, mandat aperiri, Quae fuerit pueri, quaemodo causa viri: Quaerit et authorem mortis, quisnam foret ille. Ille stetit medius, animo quasi major Achille, Nec negat hunc ipsum fuste necasse virum. Rex ait: Ergo mori dignus ratione videris,

Criminis auctorem dum te satis ore fateris,
Digna tuis meritis hostia mortis eris.
Miles ait: Discerne magis, quid juris habetur,
Judicio ne praecipiti res acta putetur;

Est quia pascha Dei, rex miserere mei. Ira movet regem: timet ille mori sine lege: Cum rex justa neget, miles rapit illico regem:

Rex prostratus humi justa negasse luit.

Dum tenet Ottonem, barbam trahit atque granonem,
Guttur et ora premens, gravior feritate leone,

Ni foret auxilium, mortuus Otto foret.

Sub loculo scamni regem crudeliter angit,

Unguibus infixum guttur conamine frangit;

Nunc pede, nunc manibus turba retraxit eum. Otto sedet stupidus, turpi statione levatus: Barba pilis caruit, guttur dolet excoriatum:

Laude coronatum stat sine laude caput.

Turba dolens stans ante fores cupit hunc cruciari.

Otto reum defendit eum jussitque vocari.

Vir stetit et siluit, incipit Otto loqui: Judicio sisti legum ratione petisti; Dum tibi non licuit, tetigit me dextera Christi:

Non tua, sed Domini verbera digna lui.

Digna lui, quia pascha fuit, cum parcere possem,

Me libuit, quod non licuit, dedit ultio nosse,

Porto furore mei digna flagella Dei.

Parcius ista tamen punire tibi potuisses,

Quam sine rasore barbam manibus rapuisses.

Amodo quae cupias, ordine dicta feras.

Miles ut exponit, quae sit modo causa furoris,

Mitigat Ottonis symptomata vi rationis.

Sic datur incolumis miles abire foris:

Nec datur hinc ire, quod debeat ipse redire.

Laesor enim si quando redit, reminiscimur irae.

Si mala deliteant, livor et ira silent.

Post rediit tempus, quo rex foret ipse peremptus

Aut male detentus, sed militis ense redemptus

Corpore stat sano, cujus et acta cano.

Quando sub arce poli canis est adjuncta leoni, Ut placet Ottoni, castrum datur obsidioni. Clausos lege fori judicat Otto mori.

Dum media dormire die rex ipse soleret Et proceres somni requies hinc inde teneret,

Vir sedet in lavacro balnea rite gerens.

Rege soporato, cito prosilit hostis ab urbe,

Ut perimant regem; cursum latitando perurgent.

Solus eos miles qui lavat, ille videt. Ex lavacro saliens clypeum rapit atque mucronem, Praevenit hostiles Ottone jacente furores,

Clamat et ex more praelia dira movet. Regia pars crescit, timet hostis et inde recessit: Miles ut insequitur nudus, fera pugna calescit:

Aspicitur late nudus et acta patent. Miratur Caesar nudum praecedere fortes, Nam solum nudum cernit superare cohortes;

Laus equitis nudi grandis ubique fuit.

Mane sequente jubet equitem rex Otto venire.

Miles adire timet, ne, si reminiscitur irae,

Pristina culpa viri sit memoranda sibi.

Dumque venit compulsus eques, rex haec ait illi:

Nonne tuis manibus nostri periere capilli?

Nonne furore tui barba pilata fuit?

Miles ait: Fateor, sed erat mihi culpa remissa;

Non decet, ut culpas iterum rex suscitet ipsas:

Securus venio rege vocatus ego.

Surgit in amplexus equitis mirabilis Otto:

Dicit ei: Gaudere meis te rebus adopto:

Regia facta geris, semper amicus eris.

#### M. Crus. annall. Svevic. II, 4, 10. pag. 130. 131.

Hoc tempore (an. 962), mihi dubium non est, quin ea sint facta: quae ex Herm. Aedituo et aliunde sequuntur.

Imperator Otho, cum Papiae esset (al. Romae: sed non recte) Principibus die paschatis solenne con vivium paravit: in quo omnes cibos sibi appositos tolli jussit ac pauperibus distribui. Cibo itaque alio postea, dum ipse paulum secessisset, mensa ejus onerabatur. Ibi filius Ducis Sueviae de mensa Imperatoris frustum placentae tollens (ein fladenstück), percussus est in caput a da-(baculo quem gestabat) ut sanguis efflueret. Quod cum vidisset quidam eques strenuus, cujus institutioni creditus erat ille puer, facto improbo succensus dapiferum continuo interfecit. Rediens Imperator vidensque quid factum esset, vehementer iratus est ac. priusquam accumberet, militem occidi imperavit. Hic vero duro imperio perturbatus de vita sua laborare ac dilationem sententiae obsecrare propter summi festi solennitatem. Est quia Pascha Dei (inquit Viterbiensis, ex quo Aedituus hanc historiam sumpsit) rex miserere mei. Recusavit imperator (quia se juramento obstrinxerat) atque sententiae suae executionem absque mora faciendam cla-Ibi homo de se actum esse cernens, fecit quod interdum homines desperati faciunt, ut omnia prius tentent quam animam dimittant. In caesaris barbam involat, manum pilis implicat, illum humi prosternit, premit, urget, strangulat, barbam evellit. Imperator (nemine liberandi causa accurente, ne si eum comprehendere conarentur, is prius Caesarem confoderet) in tantas angustias conjectus se dimitti orat, impunitatem promittit, sancte affirmat. Tum vix salute potitus cum respiraret suique eum ad supplicium hominis incitarent, nequaquam, inquit, quia digna facto meo passus sum. Itaque adversarii fortitudinem laudavit cique vocato dixit quae Gotfridus scribit

Judicio sisti etc. etc. - Dei.

Tum liberum abire promisit, ita tamen ne amplius in conspectum suum rediret

Laesor enim etc. - silent.

Ille tamen niholo minus in curia manens, curam adolescentuli gerebat. Nomen fuit huic nobili Henrico de Kaemptono sive Kaempten.

An. 963 innotuit Imperatori occidentali, Pspam Joannem a se ad Berengarium Adelbertumque deficere. Hunc igitur et uxorem ejus in monte ducatus Spoletani Feretro vel S. Leonis oppido obsedit.

Cum autem adhuc in illius loci obsidione Otho esset, illi, qui obsidebantur, quodam ardentis Sirii die eruptionem fecerunt, Caesare quietem meridie capiente. Tunc Alemannus eques (ille Henricus, de quo praedictum est) qui in tentorio proxime hostem fixo diversabatur, et in solio sedebat lavans, conspecta periculi magnitudine, nudus exilit, lancea et clypeo (setzschilt) correptis, clamat: Hie römisch rich \* Hic Romanum imperium. Atque ita fortiter agens, quamvis caetera nudus, hostium

<sup>&#</sup>x27;) Nicht zu übersehen, das hier das deutsche voransteht, die lateinische übersetzung folgt. Crusius hatte auch eine deutsche quelle, aus der er schöpfte.

progressum impediit, donec agmina Imperatoria concurrerent

Regia pars crescit, timet hostis et inde recessit.

Admiratus tunc praeclarum factum Caesar: Quis est ille, quaerit, qui tam fortem se pro nobis praestitit? Quo cognito postridie Henricum accessit et interrogat

Nonne tuis manibus etc. etc. - eris.

#### III. Königshovens Chronicke s. 108.

Diser keyser Otto hette ze mol zu den ostern einen hof mit sinen fürsten. und e die herren zu tische gesossent do ging eines fürsten junger sun vor dem tische und noch kintlicher wise nam er enneis was spisen von dem tische das sach der drochsesse und slug in mit eime stecken. das ersach des kindes zuhtmeister genant Heinrich von Kempten der schlug den drochsessen zu tode. den wolte der keyser on alles verentwurten han getötet do nam er den keyser und warf in nider und sas oben uf in und wolte in han getötet. do hies der keyser sine diener das så disen benüte ane griffent. wan er wuste wol hettent så eine hant an in geleit er hette in zestunt erstochen. Sus hielt er den keyser vnder ime vntze das der keyser in des lebens sicherte. do der keyser alsus

kume von sinen henden kam do gap sich der keyser schuldig. das es billich were. sit das er das hochgezit nüt hette geeret. das ime die smoheit were widerfarn. Sus lies er in lidekliche dennen scheiden.

#### IV. Cölln. chronik bl. 129.

Disse Keyser Otto der groiss sculde tzo Paischen vur syme ende eyn heren hoff halden. mit synen Fursten vnd heren vnd ee dat die heren gesessen waren zer tafell, so gynck eys fursten junger son lanx die tafell, und nae kyntlicher wyse nā he wat van der tafell, dat sach der Drochses ind sloich yn mit eym stecken, dat sach desseluā kyndes zuchtmeyster genant Henrich van Kempten, der sloich den Drochses doit. Den wolde der keyser halden vnd ane alle verantwerden hauen gedoet. Do nam he den Keyser vnd warp yn neder vnder sich vnd vill ym in den bart. Do rieff der keyser syn diener an, dat sy eme niet endeden, dan hedden sy yn vnderstanden tzo archwilligā, so het he den Keyser gedoit. Alsus hielde he den keyser vnder bis dat der keyser ym dat leuen versicherde.

Vergleicht man diese vier bearbeitungen der sage mit unserem gedichte, so siht man leicht, daß keine allen gemeinschaftliche quelle angenommen werden darf. Die Con-

rads war ohne zweifel den andern unzugänglich, das ergibt sich aus den abweichungen der umstände, durch die es den übrigen gegenüber steht. Einige beispiele mögen dieses zu zeigen hinreichen. Der schwur bei dem bart findet sich nur in Conrads gedicht. Bei Crusius heifst es allgemein quia se juramento obstrinxerat. Eine leise spur davon darf man vielleicht darin finden, dass bei ihm und den übrigen (Königshofen ausgenommen) die üble behandlung des barts besonders erwähnt wird. Ein anderes ist, dass bei Conrad der kaiser Heinrichen, nur weil er sein wort darauf gegeben hat, von dannen ziehen läfst: darum fügt er auch recht passend hinzu, dass er ihm nicht mehr vor augen kommen soll. Nach Gotfrid Crusius und Königshöfen bereut der kaiser seine übereilung und doch verbietet er ihm bei den beiden erstern je wieder zu erscheinen. Crusius geht noch weiter und läst den ritter am hofe verbleiben. Auch den schlimmen zug haben Gotfrid und Crusius mit einander gemein, dass die herumstehende menge dem kaiser zumuthet, sein gegebnes

wort zu brechen und den ritter zu strafen. Endlich, wo in unserm gedichte Otto auf dem wege zu einer unterredung mit den belagerten von einem hinterhalt überfallen wird, da lassen Gotfrid und Crusius ihn bei einem mittagsschläfchen überrumpelt werden, was weder den kaiser noch seine umgebung vortheilhaft schildert. Bei Königshofen und in der cöllner chronik fehlt dies. So viel mag genügen, um zu zeigen, dass das lateinische werk, welches Conrad vorlag, eine andere und auch bessere quelle war als diejenigen, aus denen die übrigen zeugnisse herrühren. Diese stimmen indessen, wie man ebenfalls daraus siht, unter einander durchaus nicht überein. nahm seine erzählung aus Gotfrids magerem gedichte, benutzte aber daneben noch undere quellen. Dass es mehrere waren, geht aus den worten Papiae - (al. Romae:) hervor. Mehr als Crusius stehen von Gotfrid ab die beiden andern, doch weniger unter einander, als es bei jenen der fall. In Königshofens und der cöllner chronik ist nicht nur der ausdruck, sondern auch die behandlung der sage ziem-

lich gleich, namentlich muß das beachtet werden, dass sie den andern und auch Conrad gegenüber, uns nur den ersten theil liefern. Kaum wird man annehmen dürfen, dass sie den zweiten willkührlich ausließen; es scheint vielmehr, dass sie ihn gar nicht kannten. Sie böten demnach gewissermaßen einen historischen beweis, dass was wir jetzt als eine sage ansehen, nur eine verknüpfung ist von zwei anfänglich getrennten. Zur unterstützung dieses satzes liefse sich etwa noch das anführen. Während der erste theil reine sage enthält, kann man bei dem andern die geschichtliche grundlage nicht verkennen. Es heifst bei dem fortsetzer des Regino, Pertz I, 626. Romani iterum ab imperatore solito more deficientes, pluribus aliis castellanis sibi per conjurationem extrinsecus adjunctis, eum occidere nitebantur; sed insidiis eorum patefactis, eodem die, quo eum extinguere moliebantur, necem sibi paratam anticipans, 3 Non. Januarii (ann. 964; bei Crusius ist das jahr 963 gesetzt) cum paucissimis suorum eos invasit et non modicam illorum magnitudinem infra muros urbis prostravit. Auch hat Otto im

zweiten theil mehr seinen aus der geschichte bekannten charakter, im ersten erscheint er jähzornig und hart, daher auch rothhaarig. Der schwur bei dem barte gehört ebenfalls nur dem ersten theile an.

Die letztern punkte bedürfen noch einer besondern betrachtung. Das arge gemüth, welches die sage Otto dem großen gibt, mögen ihm einzelne beispiele zugezogen haben, wo er als könig gegen seine angeborne milde zu verfahren gezwungen war. Es könnte aber auch sein, dass er durch eine verwechslung mit seinem gleichbenamten sohn und nachfolger, der wegen der grässlichen blutmahlzeit den beinamen Sanguinarius erhalten haben soll (vrgl. Dieterich vit. Otton. II, pag. 90.) in den übeln ruf der grausamkeit gekommen wäre. meinung gewinnt an wahrscheinlichkeit, da die rothen haare (die ihm die sage auch im herz. Ernst v. 1338. 1368. beilegt) ohne zweifel von seinem sohne entlehnt sind. Von diesem heist es, dass er rothhaarig gewesen sei, cod. pal. 525 fol. 63°. ott der rote des grossen otten sün; (Otte mit dem barte.)

ebenso sächs. Weichbild herausg. von W. von Thungen Heidelb. 1837, erst. vorr. s. 2 nro 7. Dieterich vit. Otton. II. pag. 3. deutsch. sag. der br. Grimm 2, XX. Was aber den schwur bei dem barte betrifft, so ist dieser nur Otto dem großen eigenthümlich, wie folgende stellen zeigen: sächs. Weichb. erst. vorr. s. 2. nro 5 unter dem titel von dem grossen keyser otten Er furte auch ein gulden barte mit im, Was auch sein Barth Roth vnnd lang. Er pflag auch zu schwern bey seinem barte Symmer meyn bart yr schmecket meiner Barten, wem er den leib nemen wolde. Aehnlich bei Anton. Albizius Italus Principum christianor, stemmata, notationes in stemma Otton. I. pag. X. promissam barbam gestavit per quam, si quando serio loquebatur, jurare solebat; atque auream securim more veterum consulum sibi praeferri voluit, qua nocentes aliquando percuti jubebat. Auch in der sage, die von den br. Grimm 2, 169. 170. aufgenommen ist, heifst es cod. pal. 525 fol. 63ª sammer otten part. Vrgl. Gobelin. Pers. cosm. bei Meibom I. pag. 249. Crantz. Metrop. (Colon. 1596, 8.) lib. 3, cap. 12. pag. 166. 167.

Am ende des gedichtes thut Conrad eines herrn von Tiersberg erwähnung, für den er es verfasst habe. Wir möchten natürlich etwas genaueres von ihm erfahren, namentlich insofern er uns zur bestimmung der zeit, in die unseres gedichtes abfassung fällt, dienlich sein Schade dass uns der dichter seinen vornamen nicht nennt! Ich kann drei dieses geschlechts aus dem XIII. jahrh. anführen. Ein Heinrich von Tiersberg kommt schon 1235 vor, nach Wimpheling, de episcop. Argent. p. 59. Bertoldus (episcopus) anno 1235 mense Novembri pacis amore arbitratus fuit ob certas lites inter abbatem et conventum Schutteranum ex una et Henricum nobilem de Thiersberg eo tempore monasterii illius advocatum aut defensorem parte ex altera. Vrgl. Herzogs chronik s. 83. Dieser fiel im jahr 1262, im treffen zwischen bischof Walther und den Strassburgern; Wimphel. s. 69. Henrico de Thiersberg itidem in bello Gualtheri occiso. Vrgl. Königshov. s. Einen andern finde ich in Anonymi chronic. coenobii Schutt. ap. Schannat vind. lit. pag. 21. Ludovicus nobilis de Tiersperg consen-

tiente approbante Cunrado Episcopo Argentinensi, cujus erat nepos ex sorore sua N. Helck, donat monasterio curtem (i. e. praedium) suam in Triesenheim ann. 1279. Diesen weist mir auch herr gymnasiallehrer Ad. W. Strobel nach, so wie einen Bertoldus de Tiersberg, canonicus an dem dome, der (fügt er hinzu) im jahr 1247 in einer urkunde erscheint, wodurch bischof Heinrich und sein capitel sich verpflichten, die schutzvogtei der stadt nie einer erlauchten oder hocherlauchten person zu entäussern. Dieser letztere könnte leicht der unsrige sein. Nehme ich an, dass er, um es nicht bestimmter anzusetzen, um 1260 oder auch etwas später wirklich probst wurde, so paste dies ziemlich genau zu unserm gedichte, dessen lebhafterer gang bei der noch weniger gewandten behandlung des verses die erste periode von Conrads poetischen arbeiten vermuthen läfst. Man fühlt, dass zwischen Otto und dem trojaner krieg, über dem er starb\*, eine schöne reihe von jahren liegt.

<sup>\*</sup> Durch meines freundes Frommann gute konnte ich seine

Die handschriften, die ich bei bearbeitung dieses gedichtes benützen konnte, sind

P. die heidelberger nro 341 pg. 14 jahrh. 374 bl. gesp. col. fol. Die überschrift zu Otto steht noch bl. 241, a. das gedicht selbst geht von bl. 241, b. — 246, a.

H. die heidelberger nro 395. pg. 14 jahrh. 182 bl. gesp. col. 4. Unser gedicht von bl. 92, d. — 98, b. Proben aus beiden hss., jedoch mit manchem fehler bei Adel. II, 203.—207.

V. handschrift der k. k. hofbibliothek in Wien nro 119. pap. vom jahr 1393, 213 bl. gesp. col. fol. Den Otto enthält sie von bl. 205 rückw. — 213 rückw. Das ende dessel-

abschrift des trojanerkriegs nach der strafsb. hs., so wie auch die lesarten der berliner wenn auch nur kurze zeit benützen. Ich bemerkte in dem theile, der noch ungedruckt ist, auf einmal eine unserem Conrad fremde sprache, z. b. man: hån, hin: künigln; Menelåus: uz; håten (habebant), sie (eos) und manches andere. Ich kann nicht genau angeben, wo Conrads werk aufhört, aber mit fol. 270 cod. arg. fangen meine citate hierüber an. Die berliner hs. hat am ende, wo die strafsburger nicht mehr verglichen werden kann, ebenfalls ihre eigenthümlichkeiten, z. b. si (ii): frt.

ben, von Hie sey dem mer end gebn abgedruckt im altd. mus. I, 596. 597.

Zwei hss. konnte ich nicht vergleichen, die coloczaer, die der heidelb. nro 341. sehr ähnlich ist, und die insbrucker, die sich zur wiener (zu Insbruck geschrieben) verhält, wie die coloczer zur heidelberger. Vrgl. die stelle in Mones Anzeig. 1836. mit der im altd. mus.

Großen gewinn hätten mir also diese hss. wol schwerlich verschafft. Unter den benützten ist P doch die beste. In ihr ist der text am wenigsten angetastet: die verse, die sie enthält, werden wenigstens durch eine der beiden andern hss. bestätigt und nichts fehlt in ihr, was H und V zugleich biethen; auch das einzelne ist ziemlich gut und offenbare änderungen sind nicht häufig. Tadelnswerth sind jedoch gewisse nachlässigkeiten, wie daß der reim des einen verses im andern gedankenlos wiederholt wird.

H ist minder zuverlässig. Sie läst nicht

wenig verse aus, z. b. 251—58, wo gleich der auffallende tempuswechsel den fehler anzeigt. Sie fügt aber auch einmal hinzu: mir wenigstens scheint was sie nach v. 712 mehr gibt als P. V. nichts als ein roher zusatz. Auch das zuviel und zuwenig ganzer verse abgerechnet hat sie manches unüchte.

V ist voll willkürlichkeiten jeder art, so daß das vorzügliche, was sie bisweilen biethet, nur mit gröster vorsicht gebraucht werden darf.

Ich folgte in meinem texte P, so jedoch, dass ich nie dabei Conrads ganze eigenthümlichkeit, wie wir sie aus seinen übrigen werken kennen, außer augen ließ. Wo diese laut für die beiden andern hss., oder auch nur für eine unter ihnen sprach, trug ich auch meist kein bedenken, ihnen gehör zu geben, da P keineswegs untrieglich ist.

Was sprachformen betrifft, so hielt ich mich am wenigsten an eine einzige hs., son-

dern jedesmal an diejenige, welche das ächte gab \*; stand mir die wahl frei, so entschied ich bald für diese bald für jene, um Conrads gebrauch nicht zu beschränken.

Man hat ihm bisher, auf einseitige hss. hin, zum theil auch wol, weil man seine allerdings reine sprache zu hoch anschlug, manches abgesprochen. Ich bin durch fortgesetztes lesen seiner werke auf andere resultate gekommen und gab ihm zurück wo ich konnte. Die 2 pers. pl. auf ent ist in der anm. zu v. 213 berührt. Hier hebe ich einen andern fall heraus, den dat. deme. Warum soll einem schriftsteller, der ime sagt, nicht auch das analoge deme gemäß sein? Mir war es erstlich in H gebothen und kannte es außerdem auch aus andern hss. seiner werke, als Diut. 2, 6. 28. schwanr. 228. 417. 929. 981. 1092.

In einigen metrischen fällen liefs ich aus scheu vor zu vielem corrigieren lieber etwas minder genaues stehen. Man liest s. b. v. 481 besser hinevert u. s. w.

<sup>\*)</sup> Wo mich wegen ihres geringen alters alle 3 verliefsen, da hielt ich mich an die sprache des XIII jahrh., wie wir sie auch in bessern hss. Conrads antreffen.

troj. cod. ber. 1731. 2464. 3157. 3332. 3453. und noch oft daselbst. Meist findet es sich nach präpositionen, an die es sich gerne lehnt, und so selbst bei schriftstellern, die es sonst nicht brauchen, z. b. Wolfram. \* Bei adjectiven kommt der dat, auf eme in beiden hss. des trojanerkriegs und auch in der des Sylvester vor. Daher ich auch österlicheme, bitterlicheme beibehalten habe. Aehnlich beurtheile man lêhene. Die grimmische regel vom tonlosen und stummen e fällt keineswegs zusammen, aber da das mittelhochdeutsche den übergang vom ahd. zum nhd. bildet, so sind ausnahmen wie lêhene statt lêhen und vogel statt vogele sehr begreiflich und ich traue die erstere Conraden so gut zu als die letztere.

Bei den absätzen wird man sogleich bemerken, dass sie eine ausnahme machen von Jac. Grimms bemerkung "der satz pflege nach der ersten der beiden zusammengehörenden reimzeilen geendigt zu werden." In H sinden

<sup>\*</sup> Aufser: weme lied, 8, 42. ime lied, 8, 3, 35. deme im reim Wilh, 318, 2.

sich einige, die dieser bemerkung entsprechen. Doch das jene ächt sind, dafür spricht 1) die übereinstimmung der 3 hss. oder auch zweier, wenn auch nicht immer, 2) die analogie im schwanritter und andern werken Conrads. Da sich sonst bei dem dichter Grimm's bemerkung bewährt sindet, so wird er an stellen, wo er eine ausnahme macht, damit eine pause haben andeuten wollen. Man vergleiche damit die eigenheit einiger dichter, ihre abschnitte durch 3 gleiche reime zu bezeichnen.

Einigemal habe ich einen absatz gemacht, wo die hss. keinen geben, doch ist alsdann der anfangsbuchstabe nicht hervorgehoben. Andrerseits habe ich mehrere in H unbeachtet gelassen, weil sie gerade in die fortlaufende rede fielen.

Was die lesarten angeht, so werden sie ziemlich vollständig sein, rein orthographisches ausgenommen, was nur zu unfang mehr berücksichtigt wurde. Es stehn daher nicht selten zwei zeichen bei einer variante, wo wenn ich die orthographie angeschlagen hätte, auch zwei varianten zu setzen waren. Ich hatte vielleicht unrecht, dies nicht überall gleichmäßig durchzuführen.

In den anmerkungen enthielt ich mich geflissentlich so viel als möglich fremder belege:
sie schienen mir unnöthig, so oft mir Conrad
selbst genügende darboth. Insoweit diese anmerkungen critischer art sind, sollen sie dem
leser andeuten, nach welchen grundsätzen ich
bei aufstellung des textes gieng. Im allgemeinen bemerke ich über letztern noch, daß ich,
so weit es meine geringe einsicht verstattete,
Lachmanns leistungen nachstrebte. Man wähle
sich immer die besten zum vorbilde, wenn man
sie auch nicht erreichen kann.

Heidelb. im dec. 1837.

Karl August Hahn.

The state of the s

## OTTE MIT DEM BARTE.

Ein keiser Otte was genant,
des magenkreste mauic lant
mit vorhten undertaenic wart.
Schoene und lanc was im der bart,
wande er in zoch vil zarte;
und swaz er bi deme barte
geswuor, daz liez er allez war.
Er hete roetelehtez har
und was mit alle ein übel man:
sin herze in argen muote bran
und bewarte daz an maniger stete:
swer iht wider in getete,

Überschr. Ditz bychel ist keyser otte genät Got der helf vas in sin lant P. Keiser otto mit de barte H. Von kaiser Otten V. 1. Ein fehlt, otto H. wuz H. V. 2. magenkreft V. magen mane kreftic P. mage manich kreftich H. 3. vorchten P. forte H. vnder tenich P. vnd'denich H. vndertenig V. 4. Schene P. H. Schon V. waz H. V. part V. 5. Wan P. V. e. sein phlag v. V. 6. waz V. dem P. de V. in beiden nie deme. 7. geswur P. H. V. allis H. 8. hatte H. het V. rotelehtis H. rötelechtes V. 9. bit afle H. 10. argem P. argā V. mut V. 11. bewerte H. bewert P. Daz er pewert V. manger stat (: getat) V.

der muoste han den lip verlorn: über swen der eit gesworn von des keisers munde wart 15 'dù garnest ez, sam mir min bart,' der muoste ligen tôt zehant, wand er dekeine milte vant an siner hende danne. Sus hete er manigen manne 20 leben unde lip benomen, der von sinen gnåden komen was durch hôher schulde werk. No haete er da ze Babenberk in der schoenen veste wit 25 gemachet eine hôhgezit und was diu zeinen östern. Des kômen ûzer klôstern vil hôher eppete in den hof

<sup>13—16.</sup> fehlen H. han hinter lip P. Der het sein leib v'lorn V. 14. Wenn vebr in d' ait g. V. 16. garnsts samm' V. 17. So must er V. zv h. P. 18. Wande H. Wan V. do keyne P. da kain V. keine H. 19. Von H. hend V. 20. Svst P. Also V. het P. V. hatte H. mangen P. manigë H. V. 21. Daz leben vnd den lip P. Sein lebn genom V. 22. genaden kûmen (: benvmen) H. sein' gnad wz kom V. 23. schuld V. werch (werk P.): baben berch H. P. 24. het P. V. hette H. da fehlt V. zv P. H. V. 25. schon vest V. 26. hochgozit P. hohzeit V. 27. Die waz sich zv eine osteren (: closteren) H. ebenso Myll. 2, meist. Kelyn 51° diu dritte was sich isenin orgl. gr. 4, 36 und nachtr. dazu. 28. Dar quame H. uz kl. P. auz iren V. vzzer H. 29. ebt P. V. an V.

und manic werder bischof. 30 die mit èren îlten dar: ouch kômen dar in liehter schar graven, vrien, dienstman, die daz rîche hôrten an und den keiserlichen voget: 35 die kômen alle dar gezoget in wünnenclicher presse. Nù daz gesungen messe was an dem ôsterlichen tage. dô wâren sunder leides clage 40 al die tische dà bereit und het man brôt dar uf geleit und manic schoene trincvaz dar uf gesetzet umbe daz. sô der keiser Otte 45 mit siner fürsten rotte von deme münster quaeme, daz er då wazzer naeme und er enbizze så zehant.

30. hoher V. 31. der, ilte P. V. 32 quamë und so auch v. 36 H. — lihter P. 33. frigen H. 34. reich V. 35. Durch den K. V. 37. wunnikleichr V. Die mit wünne componierten wörter auch in V. ohne umlaut, P. und H. lafsen ihn auch sonst beinah überall weg. 38. Vñ do gesungñ wz di m. V. 40. Da V. P. Do H. leides fehlt V. 41. alle P. H. fehlt V. schon berait V. 42. Vnde hette, drof H. 43. Vnde H. vil manig V. schon H. fehlt V. 45. Swan H. 46. rotto (:otto) H. 48. Vnde er dan waszer H. nem (:qvem) P. (Otte mit dem barte)

No was durch aventiur gesant . 50 ein werder juncherre dar. der edel unde wünnevar an herzen und an libe schein. Die liute im alle sunder mein vil hôhen pris dà gâben. 55 Sin vater was von Swâben herzoge vil gewaltik, des gülte manicvaltik solte erben dirre aleine. Der selbe knabe reine 60 des tages dà ze hove gie vor den tischen unde lie dar of die blanken hende sin: ein lindez brôt nam er dar în und wolte ez ezzen sam diu kint, 65 din des sites elliu sint und in der wille stêt dar zuo, daz si gerne enbîzent vruo.

<sup>49.</sup> Daz er in bisze san zyh. H. 50. Nu waz durch hofzuht V. auenture H. 52. v\vec{n} der w. P. 56. ze fw. V. swauen (:gauen) H. 57. Ein h. H. 59. diser allain (:rain) V. 60. knapp. V. 61. zv P. H. 62. vur V. umbe gevie P. 63. dar uf fehlt P. H. die schonen vor bl. P. H. fehlt V. 64. drein V. Darauf folgen in V. folgende zwei verse: Da prach d' hoh geporn knab L\vec{v}tzl v\vec{n} ain wenig ab. 65. daz eszen H. die K. auch V. 66. Die auch V. siten P. H. V. ellev P. alle H. V. 67. Daz in H. V\vec{n} der will V. 68. in biszen H.

85

Der junge fürste wünnesam. als er daz brôt an sich genam 70 und ein teil gebrach dar abe. dò gienc aldà mit sime stabe des keisers truhsaeze und schicte daz man aeze. sò man gesungen haete gar. 75 Der selbe der wart des gewar, daz der juncherre wert des brôtes haete dà gegert. Des wart er zornik så zehant: der site sîn was sô gewant, 80 daz in muote ein cleine dink: des lief er an den jüngelink mit sime stabe, den er då truok,

daz in muote ein cleine dink;
des lief er an den jüngelink
mit sime stabe, den er då truok,
då mite er úf daz houbet fluok
den juncherrn edel unde clâr,
daz ime diu scheitel unt daz hår
von rôtem bluote wurden naz;
des viel er nider unde saz
und weinte manigen heizen trahen.

<sup>69. 70.</sup> Als d. f. w. daz wisze b. a. s. g. H. nam V. 71. prach V. 72. Da P. Dv H. gie V. sinem und immer so P. seim V. stab (:ab) P. 74. sait P. 76. Vnd (fehlt H.) der selbe wart H. V. des fehlt, gwar V. 78. do P. fehlt V. begert H. 79. Do w; alzehant V. 80. Sein sit w. so gwant. V. 81. muet P. mut V. klains V. 82 Jünglink V. 83. da fehlt P. V. 84. er in auf V. 85. Den knubñ V. 87. rotō H. rotō V. blut P. 89. heizen fehlt V.

Daz in der trubsaeze slahen 90 getorste, daz ersach ein helt, der was ein ritter ûz erwelt und hiez von Kempten Heinrich: sin edel muot der hete sich rilicher manheit an genomen. 95 Er was mit dem kinde komen von Swåben dar, als ich iz las, wan er sin zuhtmeister was und er in trûtlichen zôch. Daz man den juncherren hôch 100 als unerbermeclichen sluoc. daz muot in sêre und übel gnuoc und was im leit und ungemach. Zuo deme truhsaezen sprach der unverzagete ritter dô 105 harte zorniclich alsô

'Waz habet ir nù gerochen, daz ir hât zerbrochen

<sup>90.</sup> torst slahň V. 91. Torste H. 95. Ritterleich V. manlicher H. genom P. genůmen H. 96. 97. wan (wande H.) er mit dem (deme H.) kinde komen was von swaben als ich iz las P. H. 98. Vň er H. 99. Vň in nah gantz' wird z. V. 101. mír bermerclichen P. So vnerbemnenclichen H. vnerpermikleich V. 102. műt V. mut P. H. genvc P. 103. Ez waz V. leide H. vngmah V. 104. truksezz er do sp. V. 106. Vil zorsikleich V. zornenclich H. 107. habt P. V. nu fehlt P. V. steht im folgenden vers nach ir P. 108. habet P.

iuwer ritterlichen zuht. daz ir eins edelen fürsten fruht 110 als übeliche habet geslagen? ich wil iu nemelichen sagen, ir werbent anders dan ir sult. daz ir sunder alle schult geslagen håt den herren min.' 115 'Daz lât iu gar unmaere sîn' sprach der truhsaeze; 'mir ist daz wol gemaeze, daz ich ungefüegen schelken were unde ein iegelichen bere, 120 der hie ze hove unzühtic ist; låt iuwer rede an dirre vrist beliben algemeine: ich fürhte iuch also cleine, als der habich tuot daz huon: 125 waz welt ir nû dar zuo tuon,

109. ritterliche P. V. habt V. zebrochen V. 110. D. i. eines P. H.  $V\bar{n}$  ains V. 111. vbelich P. vbeleich V. So 113. werbet und so rehte sere hab H. 112. namelich P. immer, ausser v. 213 und 467 (siehe variant.), die zweite person pl. P. den; schult P. 114. scholt (:solt) H. 115. habt P. V. hant H. herre H. 116, lant H. vnmer P. V. absatz in H. trvchsez (:gemez) P. 119. wer (:per) V. einen ieslichen P. 121. zv P. H. 122. Lant H. vre (so oder vr immer) H. in dirre H. ze diser V. 123. bliben alle g. P. 124. ew dat. und acc. öfter verwechselt so wie auch div und die V. als P. 126, wolt P. H. nu fehlt; darumb V.

daz ich den herzogen fluoc?' 'Daz wirt bekant iu schiere gnuoc,' sprach von Kempten Heinrich; 'daz ir fürsten edellich 130 alsus künnet bliuwen, daz sol iuch hie beriuwen. wan ich vertrage sin lenger niht. Ir tugentlôser boesewiht. nû wie getorstet ir geleben, 135 daz ir dem kinde håt gegeben als ungevüege biusche? dag juwer hant unkjusche als unedeliche tuot, des muoz begiezen inwer bluot 140 den sal und disen vlecken.' Do begreif er einen stecken als einen grôzen reitel: er sluog in daz diu scheitel ime zerklakte sam ein ei 145

127. daz ich dar den V.

128. genvc P.

130. ír den fürstñ V. edelich H. lobleich V.

131. Alsvet (und immer svet) P.

Sovast künt V.

132. Daz wirt ew schier V. gerewen P. V.

133. wäde ich v'tragis uch fech' niht H.

134. Nv tvgentl.

P. tugent löser V. böswiht P. V.

135. Wie getorst (torstet H) ir daz ie geleben P. H.

136. habt P. V. hät H. gebñ V.

137. Also H. vngenvg P.

139. So rehte vnedeliche H.

So gar vnedleich V. vnedlich P.

142. SvR begreif P. Do graif, ain V.

143. grozer dan ein H. Vñ ain grozzñ V.

144. sluch H.

145. zerklicte P. H. zerklakt V. als ein H.

und im der gebel spielt enzwei
reht als ein havenschirben,
daz er begunde zwirben
alumbe und umbe als ein topf;
daz hirne wart im unt der kopf
erschellet harte, dunket mich;
des viel er ûf den esterich
und lak dà jaemerlichen tôt.
Der sal wart sines bluotes rôt;
des huob sich ein michel dôz
und ein lût gebrehte grôz. x

Nù was ouch der keiser komen
und hete wazzer genomen
und was gesezzen über tisch.
Daz bluot begunde er alsô vrisch
ûf deme esteriche sehen.
Er sprach 'waz ist alhie geschehen?
wer hât den sal entreinet
unt die getât erscheinet,
daz er bluotik worden ist?'

146. daz houbet P. H. spiłt intzwei H. 147. als aim V. habē schirbelen (:zwirbelen) H. 148. begond zv wirb. P. 149. Vmb vñ wmb sam V. 150. hirn P. V. 152. estrich P. estrich V. 153. absatz in H. Vnde H. iemerlich P. 155. Da von V. hup H. meeil H. 156. gebrecht P. 157. kein absatz H. Do waz H. keiser fehlt P. 158. hatte H. het w. da gnom V. genomen (:komen) P. H. 160. begond, als P. 161. estrich P. 162. hie H. V. geschen P. H. 165. D. e

Alsus begunde im an der vrist sîn werdez ingesinde sagen, daz im sîn truhsaeze erslagen waere bî der zît alsô. 170 Mit zorne sprach der keiser dô 'Wer hat an im beswaeret mich?' 'Daz tet von Kempten Heinrich' riefens algeliche. 'Jà, sprach der keiser riche, hat ime der sinen lip benomen. 175 sô ist er uns ze vruo komen her von Swåben in ditz lant. Er werde schiere nù besant vür min antlütze her: ich wil in vragen, war umb er 180 mir habe sô vaste geschadet.' Sus wart der ritter geladet vür den keiser vreissam: und als er vür den keiser quam und in verrest ane sach, 185

so plutig ist V. 166. Do V. Zvhät b. man in d'v. H. 167. sin hofgesind s. V. 168. trosseze were e. H. 169. Nv bi dirre zit H. 171. W. h. da b. H. 173. absatz in H. Rieffn (Sprachen H) si V. H. 175. benvmen (:kvmen) P. H. 177. Von swabh her V. dis H. 179. Vor H. 180. übe H. èr P. 181. hab P. V. also H. vast an im V. geschat H. gesat P. 182. So, ritter do V. gelat P. geslaht H. 183. Vor (auch v. 184) H. 184. Vnd fehlt H. Nu er für sein augh kam V. 185. Vnde-verste H. von erst ersah V.

mit zorn er wider in dô sprach 'Wie habet ir sus getobet, daz mîn truhsaeze hôh gelobet von in lit ermordet? Ir habt uf juch gehordet 190 mîn ungenâde manicvalt: iu sol min keiserlich gewalt erzeiget werden sêre: ir habt mins hoves ère 195 und minen pris gebrochen; daz wirt an iu gerochen, der hohe mein unt diu geschiht, daz man den truhsaezen siht von ju ze tôde erlempten.' 'Nein, herre, sprach von Kempten 200 der unverzagete Heinrich: 'låt hie genåde vinden mich unde juwer staete hulde. Geruochet mine unschulde hie vernemen und mine schult: 205

<sup>186.</sup> do fehlt V. Wolt ir horen wie er sprach H. 187. habt ir herr so getobt V. 188. hoch P. 189. leit P. V. 193. ser (:ér) P. 194. mines P. 195. zv brochen P. 197. Der höhe min P. Sicherleichn dise geschiht V. 198. truchs. niht P. 199. zv P. 200. absatz in H. Do sprach d' von K. H. Gnad h'r sprach der vö K. V. 201. verzaget P. Der vnv'zagt ritter, folgen zwei verse: Seit mir niht so pitter Noch als vnpermiklich V. 202. Lant; vinde H. 204. min P. mein V. 205. scholt (:vngedolt) H. Vn mein schuld v'nem gar V.

habe ich mit rehter ungedult verdienet iuwer vientschaft, sô làt iuwer magenkraft mich vellen unde veigen. Muge aber ich erzeigen, - 210 daz niht diu schulde waere min, sò ruochet mir genaedic sin, daz ir mir niht übels tuont. Durch den got, der hinte erstuont an diseme ôsterlicheme tage. 215 sô günnet mir, daz ich bejage iuwer keiserliche gunst; sit daz ir habet die vernunst. daz ir von art bescheiden sit. sò èret dise hôhgezît 220 an mir vil armen hiute: låt mich der werden liute geniezen der man schouwet hie. Kein schulde wart so michel nie,

<sup>206.</sup> Hab P. Hab ich mit vnrecht zwar (gar: zwar) V.
207. vintschaft P. veintschaft V. 208. lazzt V. menlich (manliche H.) kraft P. H. 209. vn P. V. 210. Mag P. V.
211. schuld sei mein V. 212. gervchet P. 213. So daz — vbel V. 214. hevt P. V. 215. disem P. V. osterlichen P. österleichem V. 216. So fehlt V. Günnt V. gynnet P. H. beiag (:tag) P. V. 218. Sint H. habt (und so immer aufer v. 486) V. 220. erent H. diese H. hoch gezit P. hogezit H. höchzeit V. 222. lazent H. 223. die man H. V. 224. Keine H. schvlt P. schuld V. so groz V.

da enhoere zuo genâden teil: durch daz sô lâzent mich daz heil hie vinden und erwerben, daz ich iht sul ersterben.' 225

Der keiser übel unde rôt 230 der rede im antwürte bôt àz eime grimmen herzen; er sprach 'des tôdes smerzen, den hie min trubsaeze treit. lide ich mit sulcher arbeit, daz ich niht muotes han dar zuo, 235 daz ich iu keine gnåde tuo umbe iuwer grôze schulde: min keiserlichin hulde muoz iu immer sîn verspart. Ir arntez, sam mir min bart, 240 daz mîn truhsaeze tôt lit von in alsunder not.'

<sup>225.</sup> inhore H. höre P. gehör V. 226. so fehlt V. lat P. laint H. lazznt V. 228. niht P. sulle H. müzz sterbū V. 229. vā P. vad (niemals vnde) V. roit: boit H. 230. antwort P. entwerde H. antwurt V. 233. trvchsez P. trosseze H. truksezz V. 234. Den (fehlt P.) lide (lid P.) ich (fehlt P.) H. P. Tut mir div grozz a. V. 235. nicht han muts V. mutis H. 236. keine fehlt V. genade gnadū V. H. 237. hehe sch. V. 239. Muz ymm' sein vor ew versp. V. Mvez P. Muz H. 240. arndis sin mir H. arnt P. garnt V. 241. truksezz ist tot V. 242. Von vch lit H. Ir müzzt leiden div

Der werde ritter Heinrich
verstuont bi deme eide sich,
den der übel keiser tete,
daz er benamen an der stete
daz leben muoste hân verlorn.
Des wart im alsô rehte zorn,
daz er den lip wolte wern
und daz leben sin genern
mit willikliches herzen ger:
wand er bekante wol, swaz er
bi dem barte sin gehiez,
daz er daz allez staete liez.

Dà von sprach er 'nù merke ich wol, 255 daz ich benamen sterben sol; des hân ich reht, daz ich mich wer und daz leben min gener, al die wile daz ich kan.'

selb not V. 244. Der stunt P. 245. Der keyser vhel P. tet (:stet) P. H. V. 246. binamen H. 247. Must habā den leib v'l. V. 248. Daz wart im gar zorā V. 249. wolt P. Daz er sich g'n wolt werā V. 249. 250. Mit vhelichen geberen Daz er den lip wolte weren H. 251—58. fehlen in H. Mit vil williclicher ger P. willikleichm V. 252. Wan V. bekant P. V. êr P. 254. allz V. war P. stet V. 255. ohne absatz P. Er sprach mit absatz V. 257. Nu ist zeit daz V. 258. lebā hie g. V. 259. Alle P. vnd ich V. Vor kan steht lebe, ausgestrichen und mit zwei punkten darunter P. daz er kan H.

Hie mite der ûz erwelter man 260 geswinde für den keiser spranc. Er begreif in bi dem barte lanc. er zucte in über sinen tisch: ez waere vleisch oder visch. daz man då vür in hete braht, 265 daz wart gevellet in ein baht. Als er in bi deme barte dans, daz kinne wart ime unt der vlans vil håres då beroubet: sin keiserlichez houbet 270 wart sêre entschumpfieret: diu krône wol gezieret, diu dar ûf gesetzet was, viel nider in den palas und al sîn rîlich zierheit. 275 Er het in under sich geleit geswinde bi den ziten: er zukte von der siten ein mezzer wol gewetzet,

<sup>260.</sup> mit P. V. erwelte H. erwelt V. 262. graif V. 263. Vñ z. H. V. 264. wer P. V. 265. da fehlt V. vor H. for hinter het P. 266. D. w. verschüttet, ser er faht V. 267. ohne absatz P. H. V. Do e. V. danz: vlanz H. 269. haris H. 271. entschwmpfiert (:geziert P. geuiert V.) P. V. intzvnferet H. 272. krön V. 273. druf H. waz: palaz H. 274. Div viel V. daz p. P. 275—92. fehlen H. alle P. reichew V. richlich P. 277. Vil schier V. Geswind P. 278. zvekt P. zukt V.

daz het er im gesetzet 280 vil schiere an sine kelen hin: mit der hant begond er in vast umb den kragen würgen: er sprach 'nù làt mich bürgen enphâhen unde sicherheit, 285 daz iuwer gnâde mir bereit und inwer hulde werde: ir müezet of der erde daz leben anders hân verlorn: den eit, den ir håt gesworn, 290 den velschet, ob ir welt genesen, oder ez muoz iuwer ende wesen.' Sus lag er ûf ime an der zît und roufte in sêre en widerstrît mit sinem langen barte: er wurgte in alsô harte, daz er niht mohte sprechen. Die werden unt die vrechen fürsten alle uf sprungen:

<sup>281.</sup> Geswind an sein kel V. 282. begund V. 283. Vast fehlt, Vmb sein kr. V. 284. nu setzt mir pürgñ V. 285. (Enphahen fehlt) Vñ gar gute sicherhait V. 286. huld V. 287. gnad V. 289. Ewr lebñ habñ verlorñ V. 290. Der ait — habt V. 291. ob fehlt, wellt ir V. 293. ohne absatz P. H. V. lach H. Er lag V. uf fehlt H. lang zeit V. 294. royft P. rufte H. ropfet V. in (fehlt P. V.) wid'strit H. 295. 96. fehlen H. Pey seinem V. bart (:hart) P. 296. würgte, so V. 297. mocht P. moht V. gesprechen H.

si liefen unde drungen

algemeiniklichen dar,
då der keiser tötgevar

lag under dem von Kempten:
an kreften den erlempten
haetens an den stunden

von ime vil gerne enpunden.

Dô sprach der ritter Heinvich

'ist ieman der nù rüere mich,

sô muoz der keiser ligen tôt:
dar nâch sô bringe ich den ze nôt,
der mich zem êrsten rüeret an.

Sit daz ich niht genesen kan,

sô kumt der wirt ze vreisen:
ich stich im abe den weisen
mit disem mezzer veste:

315
ouch müezen sin die geste
engelten, die mich wellen slahen:

<sup>300.</sup> ge swinde si dar dr. P. Vil gesw. si dr. H. 301. Al fehlt V. Vil gemeinlichen P. gemeinencliche H. drvngen dar P. 302. 303. lach H. 304. vnerlempten H. 305. Hettë si in d. H. 306. gern P. V. vil g. vor von ime P. H. 307. Dv ohne absatz H. 308. emant H. iemand V. rvret P. rär V. sich V. 310. Da nach H. Dar noch P. bring P. V. zu P. H. in V. 311. zum V. zv merstë H. greiffet V. 312. sint; nich H. 313. So wirt er ze fr. V. 314. ab P. V. wesen H. 315. diesen H. 316. Ouch fehlt, sein muzzent V. myzët H. vest (: gest) P. 317. wellen fehlt V. willet H.

ich giuze ir bluotes manigen trahen,
è daz ich müge verderben.

Nù dar! swer welle sterben,
der kêre her und rüere mich.'

Sus trâtens alle hinder sich,
alse in diu wâre schult gebôt.

Der keiser ouch mit maniger nôt
winken sêre då began,
daz si giengen alle dan.

Diz wart getân unt diz geschach.

Zuo deme keiser dô sprach
der unverzagete Heinrich
'lât hie niht lange ligen mich,
ob ir daz leben wellet hân:
mir werde sicherheit getân,
daz ich genese, ich lâze iuch leben:
wirt mir gewisheit niht gegeben
umbe den lîp, êst iuwer tôt.'

335

<sup>318.</sup> gvez P. gvze H. gewz V. irs H. V. mangen (u. so immer) P. tran (:slan) H. 319. mvg P. müzz V. 320. Nu her wer H. V. wille H. steruen (:verderuen) H. 321. absatz in H. vnde H. 322. Do V. tratē si H. 323. Als P. V. svlt P. scholt H. 325. wenken P. Vil ser winkā do b. V. 326. D. si alle g. hin d. V. D. si g. alle hin d. P. D. s. g. balde dan H. alhin? 327. Daz—dīz P. Dis—dz H. Ditz—ez V. ohne absatz H. V. 328. do H. er aber spr. (do fehlt) V. 329. vnverzaget P. werd ritter V. 330. leng' V. 331. wollet H. 333. laz P. V. 334. gewizheit P. gewiffhait V. 335. Kvm

Hie mite ùf sine vinger bôt der keiser unde lobte sâ bî keiserlichen êren dâ, daz er in lieze bî der stunt von dannen kêren wol gesunt.

340

350

Nù diu sicherheit ergie,
keiser Otten er dò lie
geswinde von im ùf stån:
er haete im schiere då verlån
den bart ùz sinen handen:
unde als er ùf gestanden
was von deme esteriche wider,
dò gieng er aber sitzen nider
ùf sinen stuol von richer art:
daz hår begunde er unt den bart
streichen unde sprach alsò
zuo deme ritter aber dò
'Ich hån iu sicherheit gegeben,

P. Vmb V. is ist H. ez ist V. blofs ist, jedoch, wie scheint, in est corrigiert P. 336. H. m. er auf V. vnger P. 337. vn P. H. V. gelopte da H. 338. Pey d'keiserleichn ere V. 339. liez P. V. 341. Als die secherheit mit absatz H. Nu ohne abs. P. V. 342. Dem keiser H. Den kaiser ohne Otten V. du H. Geswind P. V. 344. het P. V. in V. schir P. schier V. do V. 346. Do er waz V. 347. Von estreich V. estrich P. 348. Da gienge P. gie V. aber fehlt V. Dv saz er aber drate nid. H. 350, vnde P. 351. strechen H. vn P. H. V. sprechen so H. 352. dem von Kemptn V.

daz ich iu lip unde leben unverderbet låze: nû strîchent juwer strâze also daz ir mich iemer vermidet und ich niemer iuch mit ougen an gesehe. Ich prüeve daz wol unde spehe daz ir zeime ingesinde mir ze swaere sit: joch habet ir ffic vil harte an mir geunfuoget." Swer blicket unde luoget af eragi an minen bart, der kiuset wol daz ich immer gerne sol iuwer heimeliche enperen: mir muoz ein ander meister scheren denne ir, daz wizzet ane spot: min bart muoz immer, sammir got, iuwer scharsahs miden: er kan unsanfte sniden

<sup>353.</sup> ohne absatz P. H. V. gebn V. 354. vn P. V. 355. lazen (:strazen) H. 357. immer P. H. V. 358. vermeidnt vn auch V. nimm' P. V. nimer H. 359. Mit mein angn ew gesehe V. 360. brof P. pruve H. prüf V. vn P. H. V. 361. zu P. H. V. einem P. aine V. 362. idoch P. ja H. auch V. -hant H. habt P. V. 363. Vil vaste H. Ser ohne vil V. 364. Wer V. vn P. V. 365. mein V. 366. gern P. V. 367. heimlich P. hemeliche H. haimleich V. enpern P. V. enbern (:scheren) H. 369. Dan H. Dann V. 370. sol V. so mir g. H. 371. scharsach P. H. scharsah V. 372. Er P. Is H.

| hùt und hàr den künegen abe: 1986, 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| vil wol ich daz befunden habe, we war vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| daz ir ein übel scherer sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 375  |
| Ir sült bi dirre tagezit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **   |
| uns rûmen hof unde lant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.10 |
| Sus nam der ritter alzehant and see sees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,  |
| zuo des keisers mannen 114 - 17 1 /2 1931 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.4 |
| urloup und vuor von dannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380  |
| and the state of t |      |

Er kêrte gegen Swaben wider und lie sich da ze lande nider uf ein richez lehengelt:

acker, wisen unde velt het der von Kempten, als ich las:

dar uf liez er sich, wan er was ein dienstman der selben stift.

Uns seit von im diu ware schrift, daz er sich schone gar betruck, wan er hete gülte gnuck 390 unde was an eren offenbar.

vnsanft P. V. 373. kvnigë H. kungë V. ab (:hab) P. V. 374. Wie wol H. des gefvnden P. enphūdē V. 375. scherrer H. 376. solt H. dieser H. diser V. 377. vnd P. vñ H. V. 378. absutz in H. 379. von H. ze V. 380. vnde H. eitle dannen V. 381. ohne absutz H. V. kert P. 382. liez H. zu P. H. Do gie er sitzfi aber n. V. 383. leben g. P. 384. vñ P. vnd V. 385. Hatte; ichz H. 386. Wande H. 388. sait bemahe wie salt P. eaget H. set V. wrift V. 389. vil schon sich V. 390. hatte H. guts V. gultë H. genvck P.

Dar nach über zehen jar kom ez von geschihte alsô, daz der keiser Otte dô eines grôzn urliuges pflak und jensit deme gebirge lak vor einer stat vil wünneclich. Er unt die sinen heten sich dar uf gevlizzen manige zit, wie si der veste gaeben strit 400 mit steinen und mit philen. Doch was er bi den wilen an liuten also nothaft, daz er nåch tiuscher ritterschaft her ûz begonde senden; er hiez in allen enden den liuten künden unde sagen, swer iht haete bi den tagen ze lêhene von dem riche, daz im der snellicliche 410

391. vnd P. Vň in erň offenbar V. uffenb. H. 392. absatz in H. Da noch H. zwaink V. 393. K. e. võ geschilt so V. 394. Otto H. 395. Ains grozzň kriegs V. Eines grozen P. H. plach H. 396. enhalb des gpirgs V. 397. wūnēclich H. wunnikleich V. 398. die seiň hetň s. V. 400. daz si H. V. vesten H. vest V. 401. stain V. 402. an den H. 403. Alles an laistň nothaft V. 404. devtscher P. tawtsch' V. 405. pegund V. 406. an allň V. 407. vň P. H. V. 408. Wer V. het P. V. 409. zv P. H. lehen P. V. rich (:snelliclich) P. 410. snellencliche H.

ze helfe koeme bi der stunt; då bi tet er den fürsten kunt, swer im waere diensthaft und lehen oder manschaft enpfangen haeten von in, daz die ze helfe koemen hin ze Pülle bi den ziten und ime da hülfen striten: swer des niht entaete, and die entage and and verwürket und ez solte lan. wart in elliu tiuschiu lant, and warding and their do wart ze Kempten gesant deme apte ouch ein bote sa, der in der 425 der im diu maere seite da.

Als der fürste lobesam des keisers botschaft vernam,

<sup>411.</sup> Zv P. H. hilfe V. qme H. kom an d. st. V. 412. den he'rñ V. 413. Wer H. V. 414. lehñ vñ V. manscraft P. V. manhaft H. 415. hette H. Het vor enph. V. im V. 416. Daz er (so auch H.) pald kert hin V. queme H. 414. 417. Zv P. H. gen pallñ V. 418. Vnde H. hvlfen P. hulfe H. hulffe V. 419. Vñ ob er den nicht tete V. 420. Daz er H. V. het (:entet) P. 421. v'vurket P. verwirket H. verworht V. solde is H. 422. absats in H. bodeschaft wart H. botschaft P. V. 423. altusch H. ellev devtsche P. alle tawtsche V. 424. Da P. zv P. 425. apt P. V. 426. sagede H. sait V. 427. Do, ohne absats, H. Nv V. wünesam H.

| do wart er uf die vart bereitst vanst ein in                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| ouch wurden schiere, so man seit, 10 1/2 1430                     |
| al sine dienstman besant det parte nere dere                      |
| und uf die reise do gemant and a matte en                         |
| mit triuwen und mit eiden.                                        |
| Den ritter wol bescheiden                                         |
| von Kempten hiez er für sich komen: . 435                         |
| er sprach 'ir habt daz wol vernomen,                              |
| daz der keiser hat gesant werten man zelt men                     |
| nach liuten her in tiuschin lant nist ale a b s d                 |
| und ich der fürsten einer bin, a fing i Edwere                    |
| der im ze helfe komen hin at a rod at a set 440                   |
| über daz gebirge sol. with all all and a gebirge sol.             |
| Dar zuo bedarf ich iuwer wol ib an ex dem e.                      |
| und miner dienstliute: med a. albem ben bereich                   |
| die mane ich alle hiute . Dan andbite ib.                         |
| und iuch ze vorderst, daz ir vart 445 und die reise niht enspart, |
| und die reise niht enspart,                                       |
| diu mir und iu geboten ist:                                       |
| då von sult ir an dirre vrist                                     |
| of die vart sin hereit.                                           |

<sup>429.</sup> Da P. Do H. 430. warê H. schire P. 431; alle P. H. V. sin H. V. 432. do fehlt H. da P. 433. Pey trewn vnd pei aid. V. 435. vor sich P. fehlt V. kümē (svernvmē) H. 436. hāt H. 438. devtsche lant P. tusch k. H. tuwtschlant V. 440. ze hilf V. kume H. two V. 443. deinstlawt (thawt) V. 444. man P. V. 445. vorders H. fodrist V. varent (tin sparent) H. 448. in dirre vr. H. an der fr. V. 449. Werdn and div fart berait V.

'ach herre, waz habet ir geseit! 450 sprach von Kempten Heinrich: de mis again fam nù wizzet ir doch wol daz icha, air, si altand vür den keiser niht getar i le imit hört nicht und ich sine hulde gar or or the fel side and immer mê verwirket hân; ir sult der reise mich erlangend i gong polator iemer durch den dienst min: 1 Bank North bus der keiser hat die gnade sin, ministe over na vil gar von mir geleitet, and senior, work sab unde über mich gespreitet and that the 460 stner ungenaden bune, marche wint being warfie de Ich han erzogen zwene sune, in aniel braile na die sende ich herre mit in dar: . : 6: 1: 77 % è daz ich alters eine var, d z orbt mehr bint bie. so füeret ir si bėdesamt: n. 1.10 ab ni mei#65 zezieret wol uf strites amt , stennih nint til han kêrent si mit iu dâ hin.' The nin Bor E lisma 'Nein, sprach der apt, ich enbin

wist P. wizst V. doch fehlt P. V. bereit (sheseit) P. 9 452. wist P. wizst V. doch fehlt P. V. (453. Ver H. niht entur P. 452. Warde H. siner P. Ze hele hom wad ich gar V. 455. mer H. Verworht sein P. Ne hele hom wad ich gar V. 455. mer H. Verworht seine H. 458. wagenade H. huld K. 1459 gesetzet (e.gespetzet) V. 469. uf H. 461. ungemade P. hon (esun) P. 1462 habe H. zwen P. V. 465. sint sint beide sampt (empt) M. 466. up H. with V. 1467. Sint sint ventus da hin P. Seht die furet mit uch hin H. 468. mit absatz M. 9.

des muotes niht, daz ich ir ger und iuwer durch si beide enber, wande ir mir nützer eine att: min trôst unt al min êre lit an iu bi dirre zite: joch kunnet ir ze strite gerâten ûzer mâzen wol, und swaz man hoher dinge sol ze hove schicken alle wege, daz mag verrihten iuwer pflege michels baz dan iemen: sô nütze enist mir niemen an dirre hinvert als ir: då von so bite ich. daz ir mir rât mit wiser lêre gebet. Ist daz ir da wider strebet und ir mir dienstes abe gant, 485 swaz ir von mir ze lêhen hânt,

<sup>469.</sup> mūts V. ir fehlt H. 470. beide fehlt V. bede P. 471. Wan P. V. 472. alle P. 473. diesen (dish V.) ziten (: striten) H. V. dirre zit (: strit) P. 474. Jedoch V. Ja P. Da H. 475. vā der maze (mazzh V.) P. V. 476. Vnde H. 477. Zv P. H. 478. kan H. ver richten alle weg (: alle weg verschen, wie der schreiber sich mehrere zu schulden kommen läfst) P. 479. Vil (fehlt H.) baz dan anders i. H. V. ieman (iman H.): nieman P. H. V. 481. Auf meiner V. hervart H. hin fart V. 482. so fehlt H. ger ich V. 483. Rait H. gebüt (: strebht) V. 484. Vnd ist V. Ist daz daz H. 485. gat (: habt) P. 486. zv P. H.

3011.00

weiz got daz lihe ich anders war, da manz verdienen wol getar.'

Entriuwen, sprach der ritter do, und ist der rede denne also, daz ir min lêhen lihent hin. ob ich iu niht gehörsam bin, ich var ê mit iu, wizze Krist, swie mir diu reise an dirre vrist zuo grôzen sorgen si gewant: è daz ich làze ûz miner hant min lêhen und min êre, ê rîte ich unde kêre mit iu benamen in den tôt. Min helfe sol ze rehter nôt iu bereit mit willen sin, wande ir sit der herre min, den ich dienstes muoz gewern: sit ir sin niht welt enpern, so werde erfüllet iuwer muot: swaz mir der keiser übels tuot,

<sup>487.</sup> anderswar P. V. 489. ohne absatz P. 490. Und fehlt H. sache V. danne H. 491. lihet P. ligent H. 493. So far ich m. V. 494. Wie H. V. rede H. in dirre H. an d' V. 495. sin P. 496. laz P. V. 498. rite. P. vnd V. 499. bi namë H. 500. hilfe V. zv P. H. 501. mit truwë V. von schuldh V. 502. Wan P. V. 503. trewn V. geweren (:in peren H. 504. sin fehlt H. willet H. 505, werd P. V. 506. Waz V. vbl V.

daz wil ich gerne dulden, dei edil zah tog zien durch daz ich iu zeihulden match auf niem ab gedienen müge an dirre vart.' Hie mit uf sine reise wart bereit der ellentriche man : obor geb tel ben er fuor mit sime herren dan and beder de gob über daz gebirge enwek'y erêr es idla ni der do er was so kuene und ouch so quec. A har afri daz er durch vorhte wenic liez: er tet swaz in sin herre hiez stas making one und wart im undertachie gar. so and fill kab 6 Si waren beide schiere dar 'a han nedd nist vür die selben stat gezoget," 14 blan del ofte 6 dà der roemische voget not et i retented in 596 lak mit sime her vil stark. for on los offen tilli Heinrich von Kempten sich bark allen dered mi vor des keisers angesihit parad tob the at obtain und quam vur in ze liehte niht, bandb bi nob wan er im ouch den alten haz die in in 1525 und durch sine schult entsaz. Die Tien ob tan 6a tout shift note that the same

<sup>507.</sup> gern P. V. 508. Durch fehlt V. 509. mvg P. müg V. diser V. 510. absats in H. uf fehlt (H. sin P. V. 511. 511. ellenthafte V. 512. Va H. 513. in wech (H. sin 514. ouch fehlt V. check P. kek V. 515. miht in liez H. 516. daz V. 518. bede P. 519. Vor. H. 520. romes P. romische H. römisch V. 521. here, vil fehlt V. in fehlt H. liehte Plos 525. 526. fehlen H. Wan a. durch dan as h. Vi dirk seen sch. sich entaaz V.

So vloch in der vil kuene man: ein lützel von dem her hin dan anter dentien is haet er die hütten singeslagen.ge ni diet in Ein bat was im dar in getragen in in 530 an eime tage, als ich ez las, an andre vern ben wande ime nach siner verte was gemaches durft: do badet er . 5 . 6-1. 1 . . . in eime zubere, der im her and hentre an kon was von eime dorfe braht. Unt do der ritter wol bedabt an affine to a t was gesezzen in daz bat, he do end en el do sach er kumen ûz der stat: 1990 19 16 2 ... ein teil der burgaere ist greiben bien basie fen i und den keiser maere nebaste al ab events 540 stapfen gegen in dort hin. b osonem in ab a. c Umb die stat wolt er mit in a none no i mb teidingen unde kôsen: senne gewehrt nit modern dà von die triuwelôsen a rab robie rab 62 14 J burgaere haeten ûf geleit mit påråt und mit valscheit,

527. ohne absatz P. V. Sus H. vil fehlt P. V. 528. Ain wenig V. 529. Hette H. Het P. Er het V. hutte H. hütt V. 530. drin H. 1631. ez fehlt V. is H. 532. Wan P. V. fert V. 7533. not H. du H. so V. 534. aim V. zvfere H. zuber P. V. 536. du H. da P. (ebenso v. 538.) 588. kom V. 540.41. Gegen in d. keisar mere Begunde stappen gegen in H. Vä ovch den kaiser (:purger) Beitin gegn etc. V. 542. Vmbe; m. hin H. 543. Tedingen H. Tedingn V. van P. V. 1544. truglösen V. 545. Byrger P. V. heten P. V. 546. barrat H.

don a . The at a said 6

| daz si in ze tôde slüegen: " 35 fa fi  | .1.   | 17.    |
|----------------------------------------|-------|--------|
| si wolten gerne füegen,                |       | 21 -   |
| so er mit in sprachen wolte,           | 1 v 1 | -168   |
| daz man in flahen solte                |       |        |
| und ermorden ane widersagen.           |       |        |
| Nû haete schiere sich getragen         |       | 1"     |
| diu zît alsô, des bin ich wer,         |       |        |
| daz er geriten quam dort her,          |       | ) 12   |
| gewaefens itel unde bar.               |       |        |
| Ein tougenlichiu harmschar             | 1     | 9 1. T |
| was im ze låge då geleit, a x in a se  |       |        |
| dar in er ungewarnet reit sa an and a  |       |        |
| und ward mit vrechen handen            |       |        |
| eins strites da bestanden:             |       |        |
| wan diu triuwelôse diet,               |       |        |
| diu tougen sinen schaden riet, ar 193- |       |        |
| wolten im briuwen ungemach.            |       |        |
| Unt do der ritter daz ersach           | .,    |        |

<sup>547.</sup> zv P. erslügň V. 549. Daz er H. wolt (:scholt P.)
P. V. 550. Vň man H. D. m. in dann solt Ermordň an etc.
V. 552. absatz H. het auch schier dar getragň Also des etc.
V. 554. kom V. 555. Waffens eitel ploz vň par V. 556. tougenclichen H. towgnleich V. harnschar H. harschar V. 557. zv P. berait V. 560. Eines H. streit V. 561. Want H. truwelosen H. 562. Diu fehlt H. Tougenchichě H. sein V. Nach 562 swei verse eingeschaltet: Div kom auf in gerawschet: Mit plozzň swertň pawscht: V. 563. Vň woltě H. Sywoltň V. im fehlt P. 564. Unt fehlt V. da P. du H. daz hinter Do V.

| von Kempten in dem bade dort, 565               |
|-------------------------------------------------|
| daz man da mein unde mort                       |
| alsus begunde briuwen                           |
| unt daz man an den triuwen                      |
| den keiser Otten wolte slahen, den bei eine den |
| do liez er baden unde twahen 570                |
| vil gar beliben under wegen:                    |
| als ein uz erwelter degen de de de de de de de  |
| spranc er ûz dem zuber tief.                    |
| Zuo sime schilte er do lief,                    |
| der hienc an einer wende, 575                   |
| den nam er zuo der hende                        |
| und ein swert gar uz erwelt:                    |
| då mite kom der blôze helt                      |
| geloufen zuo dem keiser hin.                    |
| Von den burgaeren lôst er in 580                |
| und wert sich alsô nacket:                      |
| zerhouwen unt zerhacket                         |

<sup>566.</sup> vn P. H. man den falschn mort V. 567. Also V. begonde P. brven (:trevén) P. 569. Den fehlt V. erslahn V. 570. absatz H. vn P. H. V. 571. Vil fehlt V. bliben P. vnderwegn V. 573. Sprang V. 574. schilt e. pald l. V. 575. hieng V. 576. Den nam er vil behend (:wend) V. 577. gar fehlt V. 578. mit P. H. V. qua H. 580. purgern V. nach vers 580 folgende 6 in V: Den schilt er do ze schirm pot Vnd half im auz grozz' not Er dakt seine plozze lid Vnd maht dem kaiser frid Dem tet er wol geleich Als ein ritt ellent reich 581. werte H. Wert er ohne Vnd V. 582. zerhawt V.

wart von im der vinde gnuoch in nobgietel no? der liute er vil ze tode shoc dels fo mar neh die den keiser wolten slahen: er gôz ir bluotes manigen trahen tha sais the mit ellenthafter hende: " out to get a sould to ge ze bitterlicheme ende bei a na de and com and com er der liute gnuoe da treip, and a little ung fir und swaz ir lebendic beleip, a de arro sú die 590 die macht er alle fühtik. In fich an 19 our 64 Unt do der ritter zuhtik : 20 gliffer ande and den keiser hete enpunden, og in negal geb dò lief er an den stunden i a con a con mara por aber in daz bat hin wider. The Properties 595 dar in saz er drate nider ild von del alla di und batte sam er tet da vor. en ous notes o Der keiser af der flühte spor rante wider in daz her. have been to be men been Wer in mit manlicher wer have been con

<sup>583.</sup> von im fehlt V. viende H. genve P. 584. zv P. H.
585. erslahn V. slan (tran) H. 587. ellentester H. 588.
Zv P. H. bitterlichem P. V. 589. Eer H. Mit slegn er ir gnng traib V. da fehlt auch P. 590. waz V. 591. machet H. e. aber fl. V. 592. da P. du H. ebenso vers 594. 593. hatte H. het P. V. 594. absutz in H. 595. Nakent in etc.
V. 596. Dar inne ? Nach diesem vers noch 2 in V: Als ob er vmb die geschiht West in der welte meht 597. Er padet V. bate H. badet als e. P. da fehlt V. 598. flycht P. flutte H. flüht V. 599. Rant P. Kom geriten i. V. 600. menlicher P.

het erloeset bi der stunt, a mond mit othen Anday was im harte kleine kunt, and man a mil wan er sin niht erkande. his alled waste ner Under sin gezelt er rande: 62 12 9 1 this oils da erbeizte er balde nider: pra noch ( 605 und saz uf sin gestüele wider ... . ... vil zorniclichen bi der situit abr si - wiei ab Die fürsten quamen alte ste die die and the die vür in gedrungen schiere dar. Jedleigen en x de Er sprach 'ir herren nemet war, 610 wie nach ich was verraten: wan daz mir helfe tåten. Sie alle de alle i lied zwo ritterliche hende schin, on this with the so mueste ich gar verdorben sin binner af unt den lip verloren han. Indian sersen La 615 Wiste ich, wer mir kunt getan b think II seb het also baltlichen trost; rob i sa an nolled a der mich nacket hat erlost, in the northungs with

to I mail to a practil reastly after

<sup>601.</sup> Er loset hette H. an d. st. V. 602. Es wa; H. gar klain V. klein P. 603. Wande H. erkant (:rant) V. 604. Für sein g. V. 605. Dar inne V. er beizet P. er bezede H. erpaist V. 606. Und fehlt; saz er himter gestill V. 607. zornöeliche H. zornikleich V. 608. komen P. all vor kom V. 609. Vor H. schiere fehlt V. 610. nement H. Ir herrn sp'ch' er nempt w. V. 611. nahn V. 612. Want H. 613. Zwu P. 614. So fehlt; Ich müst V. verlorn P. H. 615. Vnt daz leben han gelan H. 1616. Vh west V. West ir P. wer hette get. H. wer mir het get. V. 1617. Mir so hell enclichen tr. H. Also paltleichn tr. V. 1668. Daz er P. V.

| ich wolte im lihen unde geben:       |
|--------------------------------------|
| den lip han ich unt daz leben        |
| von siner helfe stiure:              |
| nie ritter wart sô tiure             |
| noch so vrech ane allen spot.        |
| Erkennet in ieman, durch got,        |
| der bringe in vür min ougen her; 625 |
| ich bin des offenlichen wer,         |
| daz er enphåhet richen solt:         |
| min herze ist ime an triuwen holt    |
| und muoz im iemer günstik wesen:     |
| kein ritter sô gar ûz erlesen 5, 630 |
| lebet weder hie noch anders wå.      |
| Nù stuonden sumeliche dâ,            |
| die wol westen under in,             |
| daz Heinrich deme keiser hin         |
| geholfen haete bi der zit:           |
| die sprächen alle wider strit        |
| wir wizzen herre wol den helt,       |
| der iuwer leben ûz erwelt            |

nakent V. hat fehlt V. 619. ligen H. vñ P. H. V. 620. Ich han mein leib vñ mein l. V. 621. helf P. hilffe V. stewr (:tewr) V. 623. an P. V. 624. Erkenne H. Iman H. iem V. 625. bring P. V. brenge H. vor H. 626. osterlichen P. 627. enphehet P. 628. in truwē H. mit tr. V. 629. Imer H. immer P. V. 631. anderswa P. ander swa V. 632. absatz in H. 633. wistē H. Die west. wol daz v. i. V. 635. het P. V. an d. z. V. 636. in w. at. H. 637. wol vor h. H. Wir w. all w. V.

von deme tôde erloeset hât. Nû vert ez leider unde stât 640 umbe in also bi dirre zit. daz iuwer ungenâde lît ze verre ûf sînem rücke: er håt daz ungelücke, daz er durch sine schulde 645 vermidet juwer hulde. Wurd im diu saelde nû getân. daz er die möhte wider han. wir liezen herre juch in sehen.' Der keiser do begunde jehen, 650 haete er den vater sin erslagen, er lieze in sîne hulde tragen und taete im sîn genâde schîn; daz nam er ûf die triuwe sîn unde uf sin êre keiserlich. 655 Dô wart der ritter Heinrich

(Otte mit dem barte)

<sup>639.</sup> erlöst V. 640. is leder H. vn H. V. 641. Vmme P. Vmb V. bi der z. H. V. 642. leit (: zeit V.) P. V. 643. Zv P. So H. vast V. 645. sin P. V. schülde (: hülde) H. vnschuld (: huld) V. 647. div selb V. Wer die rede also g. H. 648. mochte P. möcht V. wider vor mohte H. 649. herre fehlt V. evch nv s. P. geschen V. 650. absatz in H. do fehlt P. V. begond P. begund V. 651. Het P. Het er mir mein vat' erslagň V. 652. liez P. i. gerne h. H. Ich liez i. meĭ gunst beiagň V. 653. tet P. V. meī gnad V. 654. Ditz nim ich auf div t'w meĭ V. 655. Vň H. V. auf meĭ e. V. 656. Svst P. Dv H.

von Kempten im genennet. Der keiser wit erkennet sprach wider si så zehant 'und ist er kumen her in ditz lant, 660 daz weiz ich gerne sunder wan. Wer haete ouh anders ditz getan, daz er nacket hiute streit: wan er è ouch die getürstikeit truog in sime herzen hôch, 665 daz er bi dem barte zôch einen keiser über tisch. Sin muot ist vroelich unde vrisch: des enkilt er niemer: min helfe muoz in iemer 670 genaediclichen decken. Doch wil ich in erschrecken und übeliche enphähen.' Dô hiez er balde gâhen und in ze hove bringen; 675 mit zorniclichen dingen

<sup>659.</sup> sa fehlt P. w. se z. V. 660. Und fehlt H. kom V. her fehlt P. V. dis H. 662. hette H. het P. V. ouch H. fehlt V. dz H. 663. nackent V. 664. Wande H. e ouch fehlt H. V. geturstekeit H. 665. Truch H. sein V. hoh H. 666. e. pei seinē parte z. V. 667. Minen keiser t. P. Ain k. vber sein t. V. 668. vn P. H. V. 669. engilt P. nimmer P. V. 670. hilffe sol im V. immer P. H. V. 671. genedel. H. gnedicl. V. 673. vbelich P. vbleich V. vbelichen H. 674. absatz H. Syst P. Dy H. 675. zv P. 676. zornclich

wart er für in gefüeret hin. Seht dò gebarte er wider in, als er gehaz im waere. 'Nû saget, sprach der maere 680 keiser, wie getorstet ir ie gestrichen her ze mir oder vür min ougen komen? Nù hật ir doch wol vernomen, war umbe ich juwer vient wart: 685 ir sit iz doch der mir den bart àne scharsahs hât geschorn und des grimmelicher zorn vil hares in beroubet hat; 690 daz er noch åne löcke ståt, daz hât gefromet iuwer hant. Daz ir ie getorstet in ditz lant komen, dar an wirt wol schin.

P. zornelich. H. 677. hin fyr in P. hin fur hin H. für in hin? vrgl. troj. 265, d zuo in hin 678. Seht fehlt P. Da P. du H. gebart P. V. 679. Als er im g. V. 680. Nu fehlt H. sagent H. 681. Der k. V. getorstent H. getorst V. 682. Immer gestraichen (nicht gestreichn) V. zv P. H. vmmer für V. kume (:v'numen) H. 684. Ir habt d. P. Nu habt ir d. ohne wol V. 685. vint P. 686. is H. fehlt V. 687. scharsach P. V. scharsais H. 688. Vñ vr grimel. z. H. Vnd mir ewr z. V. griml. P. 689. Mein hawbt gerawfet h. 690. noch fehlt P. Daz es mir an lök st. V. locke P. loche H. 691. getan V. 692. ie fehlt V. steht hinter getorstet H. dis H. 693. Chvmen P. Kvme H. Je kom V. dar vmbe w. H. V. in dam ist wol schein V.

daz ir hôhvertik wellet sin und übermuotes wellet pflegen.' 695 'Gnade herre, sprach der degen, ich quam betwungenlichen her: dà von sô bit ich unde ger. daz ir verkieset dise tat. Min herre, ein fürste der hie stat, 700 bi siner hulde mir gebôt, daz ich durch keiner slahte not liez ich enfüere her mit im. Ich setze daz hiute unde nim of alle mine saelikeit. 705 daz ich die vart ungerne reit, wan daz ich muoste, sam mir got, erfüllen sin hoch gebot: waere ich mit ime ûz niht komen, min lêhen haete er mir benomen 710

694, welt V. willet (auch v. 695) H. 695, vber muts kunt phl. V. 696. absatz in H. Genade H. 697. kom getwungenlichen P. Ich wart betwungn h. V. 698. so fehlt H. V. vn P. V. 699. div getat V. tait (:stait) H. 703. Niht lieze H. P. V. in (en) H. fehlt sinē hulden H. P. V. für V. her fehlt H. 704. setz P. V. hewt V. vnd 705. selekeit H. 707 u. 708. fehlen H. mvst P. V. samir V. 708. Erfülln meins he'rn g. V. ich n. vz m. kvm (:benvm) P. Wer i. m. i. nit auz k. V. kume (:genumen) H. 710. Mine H. hette H. het P. V. gnom V.

waere ich an den stunden an der verte erwunden.'

Der keiser lachen do began: er sprach 'ir ûz erwelter man, ir sit unschuldic, hoere ich wol: 715 då von ich gerne låzen sol gegen iu den zorn mîn: mir und gote sult ir sin wol tûsent warbe willekomen: ir habt mir swaere vil benomen 720 unt daz leben min genert: den lip müeste ich han verzert, wan iuwer helfe, saelic man.' Sus spranc er uf und lief in an und kuste im ougen unde lide. 725

<sup>711.</sup> Wer P. V. pei disen st. V. Sa zv hant an den st. 712. vert P. V. Obe ich an d' ferte were e. H. Darauf folgende 6 verse in H: Ouch wolte ich locsen mine eit Daz ich mit mime herre reit Wer mir dar übe iht vhels tut Weiz got d' in is niht wol gemût Dem zeige ich drube ein sulhes ort Daz er gesprechet niemer wort 713. da P. ir fehlt V. 716. Dar umb V. 717. Wider ew V. Got vn mir V. got P. solt P. H. ir fehlt P. fehlt V. varbe P. werbe H. stunt V. willekum (benum) P. H. wilkom (:benom) V. 720, hat H. swer P. V. swerde 721. l. hie g. V. ernert H. 722. mvst P. müst V. 723. Dan II. Wer V. hilfe V. 724. Er sprang V. folgen 2 verse in V: Gar minnikleichn hie Mit arm er in vmb vie 725. Vnde H. kust P. V. vnd P. vn H. V. liden P.

Ein suone lûter und ein vride wart gemachet under in: ir zweiger vîntschaft was dà hin, wan der keiser hôh geborn 730 und sin grimmelicher zorn was deme ritter niht gevêch. Ein gelt gap er im unde lèch, daz jares galt zwei hundert mark. Sin manheit vrevel unde stark bråhte in in hôhen richtuom 785 und in ganzer wirde ruom, daz man sin noch gedenket wol. Dar umbe ein ieglich ritter sol wesen sins gemüetes quek, 740 werfe alle zageheit enwek und üehe sines libes kraft: wan manheit unde ritterschaft, diu zwei diu prîsent sêre:

<sup>726.</sup> Eine H. Minen P. sven P. V. luter fehlt V. vrid P. V. 728. zwaier P. zwayr V. vietschaf H. da fehlt V. 729. Want H. hoch P. 730 grimelicher H. gremelicher P. V. ir gemain z. V. 732. gab P. V. vñ P. V. leich (:geveich) H. 733. iars P. des Jaris (jars V.) hinter galt H. V. druhüdert H. 734. freh V. vñ P. V. 735. Bracht P. V. auf h. V. 737. noh gedenkt V. 738. War (Dar V.) vmb P. V. itslich P. egelich H. edl V. 739. sines P. Gern sein dez müts kek V. keck P. 740. Vn w. P. werf P. V. all V. zaheit H. zagheit V. 741. Vnde H. ner? P. seins leibs V. 742. Wande H. vñ P. H. V. 743. prisen

| si bringent lop und êre           |     |
|-----------------------------------|-----|
| noch einem iegelichen man,        | 745 |
| der si wol gehalten kau           |     |
| und in beiden mac geleben.        |     |
| Hie sol ditz maere ein ende geben |     |
| und dirre kurzen rede werk,       |     |
| daz ich durch den von Tiersberk   | 750 |
| in rîme hân gerihtet              |     |
| und in tiutsch getihtet           |     |
| von latine, als er mich bat       |     |
| ze Strâzburc in der guoten stat,  |     |
| dar inne er zuo dem tuome         | 755 |
| ist probest und ein bluome        |     |
| då schinet maniger eren.          |     |
| Got welle im saelde mêren,        |     |
| wan er sô vil der tugende hât.    |     |
| Von Würzeburc ich Cuonrât         | 760 |

H. tewrāt V. 744. lob P. V. vade H. 745. Noch fehlt V. eime H. ieslichen P. 746. D. in wol geleben kan P. Der sich ze rehte vbā k. V. 748. dz H. Hie sei dem mer end gebā V. 749. diser süzzā V. — Statt dieses und der noch übrigen verse folgender kürzere schlufs in H: Svnd' alle missetat Von wirzeburch ich Conrat Kan da von niht me v'ichen Got laze vns allen wol geschen (roth) Amen sprechent vil hart Hie endet sich der bart. 750. Was P. tierberk V. 751. Im reim V. 752. V. von latin g. P. 753. In devtschen a. etc. P. mich fehlt V. 754. Zv P. schön V. 755. Da er inne z. etc. V. 755. 56. Da ist er zv dem tym Brobst vnd ein blym P. 757. Da fehlt P. scheint V. erā (:merā) V. 758. mūzz V. seld V. 759. Seit er V. tugāt V.

muoz im immer heiles biten. Er håt der êren strit gestriten mit gerne gebender hende. Hie håt ditz maere ein ende.

763. g'n V. hend (:end) V. Darauf noch 2 verse in V: Maria sei gelobet schöne Got geb vns div himel krone ferner schlufs: Amen daz werd war.

## Anmerkungen.

magenkrefte] magenkraft, kraft, menge, dann die dadurch begründete macht, majestät. Vergl. troj. v. 5479.
 9199. 24894. Flectiert, wie an unserer stelle, findet es sich
auch troj. fol. 204, c. cod. arg. Troyaere nam ein ende von
siner magencrefte vil. fol. 259, c. gestochen wart mit h\u00f6her
magencrefte.

Nach den varianten in P. H. wäre, mit berücksichtigung des allein hier passenden sinnes, zu lesen: des magene manic kreftic lant mit vorhten undertaenic wart. erregt schon das epitheton kreftic, an und für sich bei Conrad so selten, hier einiges bedenken, wenn man folgende stellen dazu hält: troj. v. 333. ouch diente siner magencraft und siner hende manic lant. 815. der under sin vil stark gebot getwungen hete vil manic lant 1939. daz mir dienet manic lant 3139, sin vater eine crone treit mit eren über manic lant. 4471. iu sol von rehte manic lant iemer undertaenic wesen 16109, wir han getwungen manic lant. Besonders anstößig aber ist das wort magen. Es scheint schon im XII jahrhundert (vrgl. Hoffm. Fundgr. 382, 1) sehr selten gewesen zu sein und in dem darauf folgenden, ausgenommen in compositionen wie eben magenkraft, ganz ausge-Unser Conrad wenigstens biethet es nirgend, wie oft er es auch kätte anwenden können.

- 8-9. Er hete roetelehtez har und was mit alle ein übel man] Es galt und gilt noch immer, rothhaarige menschen für böse anzuschen. Siehe Jac. Grimm Reinh. F. s. XXIX, XXX. Fundgr. 2, 36, 23 steht sogar rot geradezu dem guot entgegen. Vrgl. auch Wilh. Grimm zu Vrtd. 85, 19.—mit alle fand ich nur noch turn. 100, 3., sonst betalle, vergleiche gr. 3, 106.
- 10. argen] Dieses, wie Wilh. Grimm (zu Vrid. 165, 16. vrgl. auch zu Röseng. s. LXXXIV.) sagt, der aussprache nachgebende n für m findet sich auch v. 20; ferner 87 in V. (ungewis in H.) und 315 H. Andere Stellen aus Conrad sind Diut. 2, 7 mit reinen willen welt lohn v. 33 mit guoten willen turn. 12, 3. üz edeln muote gl. schm. (cod. pal. 341) v. 542. dinen trüten gewande 710. sinen klären bilde troj. 9763. üz sinen rachen 12808. disen kampfe und öfter.
- 11. bewarte] Es läßt sich zwar aus guten alten hess erweisen, daßs verba der 1. schw. conj. zuweilen den umlaut im pract. beibehalten (z. b. Wilh. 89, 12. prüeste. Parz. 392, 15 prüevete 430, 19. prüeveten neben Parz. 361, 24 pruovte; ebenso Nib. 1856, 3 betrüebete die vulgata, bei Lachmann truobte, vrgl. Wörterb. zu Iw. s. 439; häusiger trifft man solche Formen bei Gottfried.). Aus spätern hes. aber wage man nicht, ohne sonstige gründe, solche ausnahmen einem schriftsteller aufzubürden, weil die schreiber nur zu vieles von ihrer sprache eingeschwärzt haben. Mir schien wenigstens der beweisende reim troj. 5033. beswärte: värte (vrgl. auch MS. 2, 200, b bewärte gegen troj. 23534) hinreichend, um die gewöhnliche form herzustellen.
- der muoste han den lip verlorn] So habe ich, nach Conrads weise, die worte gestellt; vrgi. troj. 4143 er müeste

han den lip verlorn. Mir ist kein beispiel in seinen werken aufgefallen, nach welchem man mit P. lesen könnte: der muoste den lip han verlorn, wo also der artikel in die hebung, das darauf folgende einsilbige substantiv in die senkung zu stehen käme.

- 16. sam mir min bart] Über den schwur beim barte siehe Grimm's RA. s. 898. 99.\*) Beispiele solcher mit so, sam, sem gebildeter schwüre zu finden Lachm. Ausw. s. 292. 93.
- milte] die neigung einem andern beweise des wohlwollens zu geben. vrgl. Diut. 2, 13 und 16. Schon im Glossar S. Galli s. 188 wird übrigens humanus durch milti gegeben.
- leben unde lip] cbenso ohne artikel troj. 338. 8317. 9498.
   12199. 16660. Dagegen, wo beide wörter umgestellt sind, troj. 9516. den lip verlorn und daz leben 14486. umb den lip und umb daz leben. Vrgl. Otte 620.
- 27. und was diu zeinen östern] die fragende wortstellung in einem mit und angereihten satze, eine beliebte redeweise Conrads, wodurch die periode viel an rundung gewinnt. Ebenso z. b. troj. 12997. ir ungemüete daz verswein und wart ir leben wünneclich. 18715. er lief in snelleclichen vor und ilten si geswinde nüch. vrgl. ebenda 16170. 16605. 17284. Otte v. 42.
- 33. graven, vrien, dienstman] Vrgl. RA. s. 278.
- presse] gedränge oder dicht gedrängter haufe. Nach Stalder, 1, 224, wird dies wort, welches übrigens fremdes ursprungs ist, von einem scharm, vorzüglich von einem unor-

<sup>&#</sup>x27;) Auch Wilhelm schwört bei Ulrich von Türh. 267 \* sam mir des (der oder min?) Willehelmes bart.

dentlichen haufen lärmender personen heutzutage in der Schweiz gebraucht. Stellen aus Conrad sind: turn. 43, 2. do wart gesungen ein schoeniu messe der ritterlichen presse troi, fol. 200, a cod. arg. gedrenge leit er ûf dem wal von hurteclicher presse 203, a. die sich da wurren under ein mit hurteclicher presse 209, a. diu rotte kam mit einer presse wünnesam 211, b. (sin ors) daz truog den herren hôch geborn durch die vil dicken presse 216, a. dar ûz ein michel presse kam gerüschet 219, d. er kam geruowet an den strit mit einer presse wünnenclich 234, c. sich huop då grôz gedrenge von presse hürtebaere 258, b. des kam der adelbaere mit grözer presse zuo geriten. Außer Conrad hat mir nur noch Heinrich von Türlin dies wort geboten 450 b dar nach uz dem fiure dranc von rittern ein presse, ein anderes beispiel habe ich von Frommann Wigam. v. 1781. dô kam mit grôzer presse Affrosydones. \*)

- 48. 49. daz er und er ebenso das pronomen wiederholt v. 452.
   454. daz ich und ich.
- ein juncherre] weiter unten begegnen auch die ausdrücke knabe, kint, junge fürste, jüngeline, woraus man die uneingeschränktere bedeutung dieser wörter im mhd. ersieht.
- gülte] hat bei Conrad, der es ziemlich häufig gebraucht, meines wifzens nur die bedeutung von einkommen, einnahme. Vrgl. troj. 11603. 18560. 18584. 20927. 21505. 22462. schwanr. 465. 575. und eine unserer ähnliche stelle ebda 394.
- der knabe gie] er machte einen gang, gieng hin und wieder.
   Ebenso troj. 8489. wan ir künnent lihte baz hie ze

<sup>&#</sup>x27;) Jetzt kann ich noch hinzufügen Wilh. III. cod. pal. 404. fol. 170<sup>a</sup> ein wol gewäfent presse da nach der spise drungen.

hove gên denne ich. Verrgl. Nib. 1610, 2. rittere unde vrowen die giengen anderswâ.

- 69. 70. der fürste als er] Eine beliebte construction Conrads, das nominale subject des vordersatzes absolut voranzustellen, worauf es denn an der ihm gebührenden stelle durch ein pronomen ersetzt wird. Einige beispiele: troj. 4808. der hirte nû daz er was geslichen. 9529. der fürste nû daz der ze lande kam. 19640. diu künigin dô si Troyaere kunft vernam.
- der hete sich rilicher manheit an genomen] Ebenso der genit. bei sich an nemen troj. v. 8119. der sich des wil nemen an fol. 191, d. der sehsten rotte nim dich an.
- 102. daz muot în sêre und übel gnuoc] Vrgl. troj. 2017. si muote sêre und übel gnuoc. Was das adv. übel betrifft, so weis ich keine stelle aus Conrad, wo er die vollere form gebraucht hätte. Er sagt troj. 8295. då von ich iu des übel gan (beide hss.) 12691. ir redet übel, sprach er zim (beide hss.) 16888. der minen êren übel stê 22544. gehabent iuch sus übel niht. Aber schon viel früher zeigt sie sich z. b. pfaff Chuonr. 4030. Lachm. Ausw. 193, 11. Klage 1381. Parz. 238, 20. Nib. 1261, 2. wo BC ubele, und öfter.
- 120. iegelichen] Ich habe die vorletzte silbe nicht gedehnt, nach den reimen. Wörter auf lich haben bei Conrad, wenn die lezte silbe auf consonant ausgeht, in der vorlezten keine dehnung, z. b. troj. 2832. kumberlichen (adv.): gestrichen fol. 178, d. wünnenclichen (adj.): slichen 21929. flizeclicher (adv.): sicher fol. 210, c. iegelicher: sicher. Die auf vocal ausgehenden sind lieber lang z. b. troj. 12905. erbermeeliche: rederiche 18641. gezogenliche: tugentriche. Sel-

- ten kurz als turn. 109, 2 wünnecliche : striche. Die form Hicheme habe ich kurz angesetzt.
- 129. schelken] schale 1) knecht 2) jeder der gemein, roh wie ein solcher ist.
- 133. wan ich vertrage sin lenger niht] vrgl. troj. 16890. daz ich sin lenger niht vertrage.
- 137. biusche] biusch, so ist der sing. für Conrad anzusetzen, nach schwanr. v. 1054., heifzt allgemein schlag. Vrgl. aufzer der angegebenen stelle auch turn. 151, 3. Richart sluoc im då starke biusche und Wackern. Les. 599, 23. Siv liden leides busche.
- unkiusche] blindem triebe folgend, unmäfzig, grob. Siehe Schmell. 2, 338.
- 143. reitel] prügel, knüttel Schmell. 3, 50 und Oberl. u. d. w.; als einen auf gleiche weise stimmt das verglichene im casus überein Wilh. 388, 7. ob im man sah den tiweren swanen blicken wiz sö den sne dagegen Fundgr. 2, 217, 23. du machist in wiz sam ein sne.
- 145. zerklakte] Diese form ist vorgezogen nach 2 stellen aus Conrad: troj. 10666. der schedel und des kopfes bein wart zerklecket als ein ei 25032, als ob daz ertrich über al erbibente und erklahte Vrgl. klac ebda. 12231. Die andere scheint jünger zu sein.
- 146. gebel] die andere lesart, houbet, scheint nichts als eine änderung des seltnern wortes, welches übrigens gerade bei Conrad auch sonst noch vorkommt. troj. fol. 161, a. also daz im diu hirnschal und der gebil spielten 208, c. då mite so kloup er unde spielt helm und gebel im enzwei 231, d. daz man im weder brust noch gebel ze rehte mohte erkennen.

- zwirben] sich herumdrehen. Vergl. Fundgr. I, 400, b. Reinw. henneb. idiot. 1, 206.
- 158. und hete wazzer genomen] Die dritte hebung fällt auf die ableitungssilbe in wazzer, zu lesen also wäzzer. Eine solche betonung ist bei Conrad nur sehr selten zu finden z.b. troj. 11614. der kraft uns kunne bestån 11926. wol drizie tusent bereit 16291. nu von den frouwen gesloch gl. schm. 378. dar inne er schiere gewan wo die slickwörtchen in den pfälzer hss. leicht nicht von Conrad herrühren; ferner Welt lohn v. 3 wie einem ritter gelanc 57 von der minne geschriben. In unserm gedichte mehrmals z. b. 424.
- 166 figg. Alsus waere] Die lesarten in H. V. zeigen, dafs die indirecte rede nach alsus (also) anstofz gab. Mit unrecht. Vrgl. troj. 20024. von dem seit uns diu schrift alsus, ez si genant Dindialus. schwanr. 843. do sprach Karle wider in also, daz er geruochte selber do daz best üz sinen rossen weln.
- 176. vruo] Vielleicht vrueje? Vrgl. schwarr. 790. sô kwâment ir ze fruewe mir troj. fol. 177, b. ich laz iuch morne fruege sehen und den reim troj. 22234.
- 183. 84. vür den keiser vür den keiser] eine wiederholung, die wenig gewandheit zeigt. Ich habe vielleicht unrecht gehabt, diese lesart beizubehalten, wenigstens sind folgende beispiele höchstens ähnlich, durchaus nicht gleich. Otte 694. 695. daz ir höhvertik wellet sin und übermuotes wellet pflegen troj. 5463. 64. do sprach er zuo dem künige så, vil werder künic wie bist då. An unserer stelle fällt namentlich die gleichheit des casus und der damit verbundenen praeposition auf.
- 189. 90. ermordet : gehordet] So reimt er auch Miscell. I, 97. morden : orden dagegen mürden : würden troj. 25113.
  (Otte mit dem barte)
  7

- ungenade] hier so wie v. 642. das was unruhe, noth erregt.
- 196. daz] befzer läse man vielleicht des. Der kaiser will deshalb namentlich das vergehen nicht ungestraft lafzen, weil Heinrich dadurch die ehre aller bei hofe anwesenden und das ansehen des kaisers verletzte. Die verwechslung von daz und des in den hss. ist nicht selten. vrgl. gl. schm. 1544 die variante in cod. pal. 341. ferner troj. 4854. 21389. 22277.

Bei dem texte, wie ihn die hss. geben, sind die worte der hohe mein — erlempten, als apposition des vorhergehenden subjectes, daz, eine etwas matte recapitulation der verse 187 folgg.

- 199. erlempten] über das eingeschaltete p gr. 1, 126. \*.
- 200. nein] einen satz bildend, im sinne von: thut das nicht, das ist unrecht, das geht nicht. Ebenso troj. 3421. nein, herre, sprach dô Priamus: die rede lânt beliben.
- 206. ungedult] Lachm. Ausw. s. 272. u. d. w. dulden.
- 213. tuont] 2 pers. plur. auf -nt im reime wie troj. v. 68. 5189. 18272. ferner fol. 213, c. 238, b. Vrgl. auch schwanr. 1167. went (vultis, statt welnt): sent. Ich habe keinen anstand genommen, mit H. und V. etwas weiter zu gehen und auch auszer reim, wo beide übereinstimmen, diese form zuzulaszen.
- 223. der] statt die, attraction. In schriftstellern, wie die mittelhochdeutschen, die sich an lebendigkeit und natürlichkeit der sprache nicht übertreffen lafzen, mufz man solche freiheiten erwarten. So heifzt es auch troj. fol. 171, b. nû Calcas gebeten was des dinges des ich hån gezelt fol. 193, c. er mag in des ergetzen des im ze schaden wirt getän. vrgl. noch v. 18071. 21067. schwanr. 217.
- 230. der keiser der rede im antwürte bôt] Vollständig wie hier

- findet man diesen ausdruck auch Diut. 2, 29. troj. 14867. vrgl. ebda 3128; dagegen ohne dat pers. schwanr. 352. troj. 2339.
- verstuont sich] [es entgieng ihm nicht, er begriff. Vergl. wörterb. zu Jw. s. 491.
- 251. mit willikliches herzen ger] ein beliebter vers Conrads, vrgl. troj. 4870. 12635. 13715. schwanr. 789. turn. 185, 6. Überhaupt gefällt er sich, wie in gewissen reimen, so auch in der wiederholung ganzer redensarten. Man halte troj. fol. 181, d. kein schulde wart so michel nie, dan hoere zuo gnåden vil fol. 242, b. ein suone lûter und ein vride gemachet werde von uns zwein turn. 107, 5. als in diu wäre schult geböt zu Otte 222. 726. 323.
- 260. der uz erwelter man] Die starke form des adjectivs nach dem artikel ist bei Conrad selten, aber noch nicht ganz veraltet. Ebenso troj. 1929. der aller hoechster got 5665. diu veterlichiu guete 20869. der minnesiecher man.
- 262. 263. Er begreif in er zucte in angemeszener das rasche der handlung auszudrücken als und zucte in Vrgl. 276. 278.
- 264. ez waere vleisch oder visch] Vollständiger hiefze es: ob ez waere vleisch oder visch oder wol befzer: ob ez vleisch waere oder visch. Doch werden solche sätze gerne ohne ob, zuweilen auch ohne oder gebildet. Vrgl. Wackern. neg. s. 293. Es kann dabei die verbindende oder anzeigende wortfolge statt finden. Beispiele von ersterer siehe a. a. orte. Eines mit letzterer gibt Lachmann anm. zu Nibb. 1775, 1. Hier sind noch zwei aus Conrad: troj. 647. ez waere ein ohse ez waere ein wider. ebda 5961 ez waere flins [oder] ez waere stok.
- båht] Vrgl. Wilh. Grimm zu Vrid. 146, 10. Fundgr. 2,
   130, 16. gr. 2, 205. Lieders. 1, LVI, 60.

- 267. dans] dinsen mit denen verwandt (vrgl. gr. 2, 35, 56. 275.) heifzt machen, dafz etwas oft sich dähnt, hin und her auf und nider bewegt. Beispiele aus Conrad: gl. schm. 1619. als der visch den man in sinem libe dans troj. 2264. ein man ist alle zit ir spot, der laeren seckel dinset 6080. man liez im cleider (in cleiner?) hemde niht tragen unde dinsen 13679. daz lewelin dans er ûf dem rucke sin 25144. manic brucke diu zuo dem lande solte dinsen ros und liute Vrgl. noch troj. 5883. 6153. 13974. 14127. 24964.
- 268. vlans] nach Lachmann Ausw. s. 274. der verzogene mund. Verwandt damit unser flennen.
- 274. den palas] So viel ich weifz, gebraucht Conrad dies wort nicht neutral. Auch bei andern wörtern kann man beobachten, dafz er, wo früher zwei geschlechter statt fanden, nur noch das biethet, was auch heutzutage giltig ist.
- 290. den eit] wie schwant. 413. den kriec, den ich geleisten mac, den müest er immer liden.
- 295. mit] ähnlich Parz. 24, 1. si nam in selbe mit der hant, bi Ggg. Róseng. 624. er håt uns mit unsern berten vil dicke umme gezogen.
- 308. rüere mich] Diese lesart wird bestätigt durch v. 321, wo Heinrich mit nachdruck seine aufforderung wiederholt. Auch biethet sie weiter gar keine schwierigkeit, wenn man v. 311. recht versteht, d. h. den hauptton auf Ersten legt und das pracsens rüeret so erklärt, dasz dafür genauer das perfhätte gesetzt werden können.
- 314. den weisen] Vrgl. Lachm. Ausw. s. 303. gr. 3, 379.
  MS. 2, 138, a. troj. v. 20 24.
- Nû dar!] Vrgl. gr. 3, 301. troj. 3663. 4291. 10991. 12656.
   Die änderung in H. V. ist umsonst.

- 327. Diz wart getän unt diz geschach] Ebenso troj. 11088. wo das zweite diz durch des herausgebers oder auch des schreibers schuld fehlt. Die redensart erinnert übrigens an Gottfrieds Tristan 7690. 7771.
- 330. lange] hävfiger ist in dieser verbindung der comparativ, der auch in V. steht. Vrgl. 7055. 7062. 7166. 10177. 10482. 10894. Für den positiv spricht troj. 11969. 12783.
- 362. joch] Die lesarten hier sowie v. 474. scheinen mir ziemlich sicher auf diese conjectur zu deuten. Auch finden sich stellen bei Conrad, wo joch zu anfang des satzes als verstärktes jå steht. Schwanr. 386. joch muoz då dienen miner hant alt und june, man unde wip 746. joch bin ich in diz riche durch daz nå komen und gesant. So wird auch troj. 18407. zu lesen sein: och (joch?) hån wir ouch dar inne geractes gnuoc. Überhaupt fallen in diesem gedichte die vielen jo statt ja auf, da die hs. doch sonst, so viel ich weifz, nicht o statt a setzt.
- 368. mir muoz ein ander meister scheren] schern mit dem dat. gehört zu den gr. 4, 693 vermuteten verbis. Auszer unserer stelle fand ich dies verbum nur noch Renn. v. 1761 so construiert: von welhen dingen mak daz komen, so ein arm man wirt genomen an ein ampt oder vogt wirt daz er verre naeher schirt sinen nächgebüren denne ein man, der kuntschaft nie bi in gewan dagegen mit dem accus. jedoch in verbindung mit dem verbum villen ebda 14593.
- 371. scharsahs] Vrgl. v. 687 scharsais H. troj. v. 12073 sahs : wahs. Die form übrigens, welche die hss. biethen, findet man im reim: brach kröne 310. b
- 379. zuo] urloup nemen zuo eime sagt Conrad auch troj. v. 4998. 15398. Die praepos. von gebraucht er meines wifzens in dieser verbindung nicht. Beide beisammen findet man

- Parz. 179, 7. urloup nam der junge man von dem fürsten unt zal der massenie. Tantarias 66° Tantarias zuo der hüsfrowen urloub nam und von ir tohter.
- 383. léhengelt] das gelt, welches ein léhen abwirft, also lehensgefälle. Vrgl. troj. 606. ez wuohs vil richer tugende gelt ûf sines herzen acker. Tugende gelt der werth, den treffliche eigenschaften geben.
- 389. daz er sich schöne gar betruok] so viel als: daz er schöne lebete. Man hüte sich, an unser betragen, welches von sittlicher aufführung gilt, zu denken und merke sich namentlich eine stelle aus Gottfr. Trist: 8813. wir gewinnen daz wir uns betragen. Andere beispiele sind: cod. pal. 394, fol. 120.ª da von betruogen sich di dri. MS. 2, 119.b swer sich mit triuwen wil betragen 138.ª swelh herre sich betragen wil des rehten 227.ª ob er sich wil alsö betragen 228.ª swie sich der riche betraget.
- 395. eines grözn urliuges pflak] Der vers hätte ebenwohl eins grözen urliuges pflak gestattet. Ich zog jenes vor, weil Conrad meist urliuge betont z. b. troj. 13132. er leit (lies leite) sin urliuge nider 13391. urliuges aber dö gewis 13416. daz sich ein gröz urliuge hept 20741. urliuges wolte våren. Einmal fand ich úrliuge, troj. 18286. ein úrliuge an gevähen; einmal auch úrliuge, wie unsere stelle im letztern falle böthe, troj. 22605. vor disem úrliuge niht.
- 396. jensit deme gebirge] Häufiger steht der genitiv bei den aus site gebildeten praepositionen, z. b. im reim troj. 23812. gl. schm. 1586. Den dativ fand ich nur troj. 7466.
- 400. wie] habe ich mit P. ediert, obgleich ich freilich kein beispiel weifz, wo Conrad nach vlizen sich dieses wortes statt daz bedient hätte. Vrgl. schwanr. 112. troj. 3251. 3695. 5012.
  Im Tristan kommt es so vor, v. 1860. flizen uns, wie wir

- gesagen. Ebenso Parz. 61, 21. dar nach er sich mit vlize vleiz, wier höfsliche koeme geriten Vrgl. Barl. 180, 26. 336, 17. Greg. 2112. Noch mehr aufforderung lag mir aber in einer analogie bei Conrad selbst: troj. 11773. wie man die stat gewinne, dar úf só wenden unser ger
- 414. manschaft] Auf diese conjectur führte mich der sinn der stelle und die lesart manhaft. Gerade so hat auch Flor. v. 4881. die pfälzer hs. manhaft die berliner manschaft. Das wort, welches lehenspflichtigkeit bedeutet (Schmell. 2, 579.), ist selten und hab ichs aufzer der angezogenen stelle nur noch in folgenden gefunden. Loheng. s. 110. die durch manschaft nämen sines gebotes war. s. 121. dem (den?) ir manschaft von sinem vater niht versmäht s. 163. swer die hende recket durch manschaft. Ferner Wilh. 9, 30. daz ander künge ir kröne durh manneschaft ze löne von siner hende enpfiengen Krone 151.4 daz die hende und diu zunge mir bieten rehte manschaft 151.6 daz er an mich keiner manschaft begert 172.6 si buten ime ir manschaft
- 415 figg. (waere) haeten etc. taete] Man merke auf diesen wechsel des numerus. Ähnlich sind troj. 6921 figg. si waren manic mile gestrichen üf dem wilden mer, da von lie sich daz müede her üf den sant durch sin gemach, des in doch lützel da geschach fol. 216, a. in sorgen si (diu rotte) verstricket wart also daz si do zuo der ritterschaft begonden wichen; ir was dar under und dar in vil harte schiere worden gach, des ilten ir der Kriechen rotte nach fol. 217, b. den aller besten pliat, die ie gewurhte sarrazin, den fuorte er an dem libe sin
- 421. verwürket] Ebenso, die orthographie ausgenommen, v. 455. und Meliur Müll. 3, XIV, 187. ferner gewürket troj. v. 2998. 3015. 12718. 17580.

- 425. deme apte ouch] Otto gab den kirchen jene bedeutenden hoheitsrechte, die die bischöfe und äbte den herzogen und grafen völlig an macht zur seite setzten. Dafür waren jene auch gehalten ihre lehensleute und dienstmannen bei aufgeboten zu reichskriegen dem könig zuzusenden. Vrgl. Vehse Otto d. gr. s. 150. 151.
- 429. bereit] ist nicht etwa das aus bereitet abgekürzte particip, dessen sich Conrad sonst zwar auch bedient, sondern das adjectiv. Uf ein dine bereit werden heiszt einen entschlusz faszen. Zwei beispiele aus dem trojanerkrieg: 17777 er wart zehant dar úf bereit, daz er sin leit geraeche 19643. do wart diu frouwe dar úf bereit, daz si mit ir gesinde in daz tempel kaeme.
- 433. mit triuwen und mit eiden] zufolge der treuen gesinnungen und der eide mit denen sie dieselben bekräftigt hatten.
  Häusige formel z. b. troj. 8443. 8747. 15371. und fol. 195, d.
  Bisweilen, wie auch die angeführten stellen zum theil ausweisen, heiszt es: bi triuwen und mit eiden
- 438. tiuschiu lant] wie v. 423. und troj. 23850. der tiutschen lande ritterschaft. Ein compositum Tiutschlant, wie vaterlant, worauf V. und H. (doch letzteres hat sogar v. 423. altusch) deuten, läfzt sich aus Conrad nicht nachweisen.
- 457. durch den dienst min] Diese lesart habe ich, schon weil sie die seltnere ist, vorgezogen, obgleich mir kein beispiel dafür aus Conrad zur hand ist. Aus Wolfram kann ich Parz. 99, 24. 146, 14. anführen. Amur v. 2378. heifzt es dur den dienst min gleich darauf dur den willen min.
- 461. būne] ist sowohl decke als būhne d. h. erhöhter fu∫zboden. Letztere bedeutung findet statt troj. 18491. ê daz er ûf des sales būne vūr sich sante sine sūne fol. 166, b. die boten ûf des sales būne fūr in trâten

- 466. úf] ich habe diese unter den drei verschiedenen lesarten gewählt nach troj. fol. 160, b. úf den strit gezieret wol fol. 194, c. wol gezieret úf den strit.
- 481. hinvert] Man hüte sich 'abreise' zu übersetzen. Es ist die reise von einem ort zum andern (vrgl. Ben. wörterb. zu Iw. u. d. w. hin). Vrgl. troj. 9436. die liten jämer unde pin durch sine leide hinevart: ir aller muot beswaeret wart, do Jäson von in kerte hin. ebda 22476. Müll. 3, XIII, 161.
- ist der rede also] verhält es sich mit der sache so. Vrgl. wörterb. zu Iw. und Wigal. u. d. w. rede.
- 508. durch daz ich muge] Durch daz mit conj. heiszt dafür dasz, damit troj. 445. ze walde er si daz füeren hiez dur daz si taeten im den tôt. Durch daz mit dem indic. (der conj. müste denn sonstwie bedingt sein vrgl. Flor. 1294.) heist weil troj. 17086. ich möhte in leide wüeten durch daz ich bin geswachet. fol. 227, a. des herze was erbolgen Pårise, durch daz von im Helène was gezücket.
- 525. 26. wan entsaz] da ihn freilich die alte feindselige gesinnung des kaisers, die er selbst veranlaszt hatte, für sich besorgt machte.
- 529. die hütten] die schwache form habe ich nach einer stelle aus Conrad troj. fol. 164, b. ir hütten wurden uf geslagen vorgezogen. Wilh. 318, 21 steht die hütten dagegen 16, 7. ir hütte (hutten lm).
- ime was gemaches durft] troj. 17853. só durft enwart mir râtes nie.
- 543. teidingen] verabredeter maszen eine unterhandlung pflegen, dann allgemeiner sich besprechen.
- 545. úf geleit] Vrgl. anm. zu Iw. v. 1190.



- 546. påråt] betrug. siehe Fundgr. 359, a. Hagen wörterb. zu Trist. s. 401, a.
- 552. Nû haete sich getragen diu zit alsô daz] sich tragen oder getragen (schwanr. v. 40. ze jungest sich diu zit getruoc alsô daz der künic quam vrgl. Trist. v. 472. 684. 12372.) ist beinahe so viel als geräten, treffen, zutreffen, worüber zu sehen Benecke wörterb. zu Iw. s. 144.
- 556. harmschar] nach Grimm RA. 681. 'was zur pein und qual auferlegt wird.' Zu den von ihm angezogenen stellen füge man Lanz. cod. pal. 371. fol. 21, a. Getorste ich an uch erbalden Das ich uwern vatter nicht verlür Ein harneschar ich dar vmbe erküre Das ich gevangen were ein iare. fol. 73, b. Er forchte dz ime ein harnischar zureit (lies Meret) hatte geleit fol. 147, b. Vnd frogite wanne er wolte komen dar in solte Lossen von dem harneschare Strick. Am. 2250. sit er gewan die harnschar Geo. v. 1115. daz die alle komen dar und schouwen die harmschar, die den cristen sint bereit. cod. pal. 341. fol. 209, b. nu versuocht uns got mit vreude und mit harmschar. ebda 209, d. swem got git gröze harmschar.
- 568. daz man an den triuwen den keiser wolte slahen] dafz man den keiser töden und sich an der treue vergreifen wollte vrgl. Nib. 1411, 3. ich råt iu an den triuwen, ich rathe euch, festhaltend an meinen treuen gesinnungen.
- 571. dô liez er beliben underwegen] Ebenso vollständig steht dieser ausdruck auch troj. 11342. Gewöhnlich fehlt under wegen oder beliben.
- 576. er gôz trahen] vrgl. troj. 6992. er gôz dâ bluotes manigen trahen
- ze b. treip] troj. fol. 259, b. ze bitterlichem ende treip er der Kriechen her.

- 597. batte] wie rette troj. 5177. vrgl. Parz. 272, 27. die batten dô mit freuden sie. Lanz. 148, b. Do floch der wurm hin dan und bate sinen ruchen lip und die anm. zu Iw. v. 2190.
- 598. ûf der flühte spor] vrgl. troj. 11973.
- 622. nie ritter] franz. jamais chevalier. Ganz gewöhnlich ist es im mhd., dafz nach nie das hauptwort ohne artikel steht.
- 627. enphåhet] unumgelautet, vrgl. gr. 1, 942. wo die erste stelle aus Conrad ist. Aufzer reim findet sich dies unumgelautete a auch gl. schm. 751 (wo aber cod. pal. 341. gevehet) troj. 11269. 23031.
- 636. wider strît] ich habe hier wider strit und v. 294. en widerstrit gesetzt, weil beide Conrad gleich geläufig waren. vrgl. troj. 9124. 11571. 18993. und ebenda 19652. 23448. Müll. 3, XIII, 117. Das eine wie das andere heifzt in die wette siehe Lachmann Ausw. s. 295. gr. 3, 156.
- 646. er vermidet inwer hulde] er ist fern von eurer gunst, besitzt sie nicht.
- 651 figg. Die directe rede, welche V. nach jehen (vrgl. Wackern. neg. s. 303.) hier folgen läfzt, findet man auch troj. 1234. daz mänger då begonde jehen ach got wan solt ich iemer sehen etc. Doch wollte ich nicht, gegen P. H. eine variante dieser art aufnehmen. Zur indirecten rede scheint auch das befzer zu passen, dafz Conrad im erzählenden ton fortfährt: Dô wart der ritter Heinrich von Kempten im genennet.
- 653. taete sin genade schin] Man sagte entweder wie hier:
  schin (adj.) tuon ein d. oder schin (subst.) tuon eines d.;
  beides heifzt etwas zeigen. Zwei beispiele für letzteres
  schwanr. 495. daz man iu gerihtes schin tuot. turn. 8, 2.
  des wart vil hoher milte schin getän.
- 654. 655. Vrgl. troj. 5126. 27.

- 664. getürstikeit] kühnheit, kommt, so viel ich weifz, erst bei Conrad vor, z. b. troj. 15546. 21383. oder ohne die partikel ge ebda 21895. Geturst, welches er troj. 16564 gebraucht, findet sich schon Wolfr. Wilh. 210, 11. 385, 14.
- 680. 681. der maere | Ebenso v. 298. keiser] Nicht selten findet man das adjectiv vom substantiv durch den reim getrennt.
  troj. 864. ir nützen und ir reinen | stücken dar gefüeget.
  1440. und was ûz harte cleinen | stücken dar gefüeget.
  vrgl. 10164. 14725. Hat er ja doch in der gold. schm.
  (Wack. Lb. 454, 33) sogar die zwei theile eines compositums
  so getrennt. Das adj. maere sieng nach Lachm. zu Nib. 21,
  3. im XIII jahrhundert an zu veralten.
- 690. löcke] Ich habe mit V. den umlaut gesetzt, obgleich diese hs. bisweilen (z. b. kröne) ihn unrecht gebraucht. Erstlich findet man löcke auch im trojanerkrieg z. b. v. 3044. in beiden hss., dann, worauf ich mehr gewicht lege, gewährt schon das ahd. die form lochi (siehe Graffs ahd. sprachsch. 2, 127.). Das analoge röcke findet sich schon Parz. 446, 15.
- 697. betwungenlichen] d. i. durch mines herren gebot (unbestimmter v. 706. ungerne). Vrgl. schwanr. v. 475. er hete dannoch den gewalt, daz er nåch sinem muote mit libe und ouch mit guote mohte unbetwungenliche (zvriliche) leben.
- 708. erfüllen sin hoch gebot] erfüllen sin vil hoch gebot? vrgl. troj. 7020. 8628.
- 711. 12. Zwei verse, die mit andern worten v. 709. wiederholen. zeugen für eine gewisse breite, von der man den guten Conrad nicht freisprechen kann.

An der verte erwinden sagt er auch schwanr. 1272. und Diut. 2, 11.

- 718. 19. mir und gote sult ir sin willekomen] Vrgl. Grimms Myth. s. 12. warbe wie troj. 13017. und fol. 250, b. ich laege è tüsent warbe tôt 257, c. daz si diu sper stächen zuo der hende ein ander hundert warbe abe. Im reim steht die form bei Conrad Flecke in einer nach v. 1982 des Müllerschen abdrucks fehlenden zeile, die ich aus der pfälzer hs. ergänze Do sprach die kungin ander werbe (lies warbe: darbe). Einmal sagt Conrad, troj. 5337, warp. Dies halte ich für ein femininum der vierten declination, neben warbe, nach der ersten. Eine dritte form ist nom. werbe vergl. Fundgr. 2, 7, 43. werba: uarauua. Über die bedeutung siehe Jac. Grimms RA. s. 747. zu vergleichen mit gr. 3, 231. 32.
- 725. lide] das ahd. lid war sowohl masc. als neutr. (siehe Graffs ahd. sprachsch. 2, 188. 89. und noch im mhd. besteht neben dem plur. lit, lider das männliche lide z. b. Parz. 357, 10. die helde erswungen då die lide. vrgl. ebda 691, 28. Wilh. 271, 9. Findet man nun auch diu lide wie Diut. 2, 19. vrgl. Parz. 745, 8. Wilh. 325, 19. 378, 10. 385, 24., so ist dies als eine begreifliche vereinigung der männlichen form mit dem neutralen geschlecht anzusehen und mit diu liute (Benecke wörterb. zu Iw. s. 247.) zu vergleichen. Lit in dieser verbindung mit ouge ebenfalls schwanr. 774. troj. 5341. Sonst steht es auch allein z. b. troj. 6136. daz er guotliche kuste siniu lider 20704. ich weiz daz im geküsset sint von ime alliu siniu lit.
- 731. gevêch] feind. troj. fol. 229, a. si wâren im durch daz gevêch daz er sô rehtes muotes was
- 733. järes] jährlich. gr. 3, 129.
- und üebe sines libes craft] vrgl. troj. fol. 184, c. là mich üeben mines libes craft

748. Hie sol ditz maere ein ende geben] Ähnlich heist es troj. fol. 251, b. seht also jaemerlichen gap min friunt ein ende bi den tagen vrgl. Barl. 279, 18. din leben muoz ein ende geben Greg. 1869. daz min lip ein ende gebe. und über die gleiche bedeutung von ende geben und ende nemen gr. 4. 610. Gegen die lesart in V. spricht, dasz Conrad geben statt gegeben wol nicht sagtc. Beispiele wie schwanr. 1025. troj. 19199. 20955. beweisen nichts. Troj. 3260. an ir gnäde geben hete soll vielleicht heiszen gegeben an ir gnäde hete. Versetzung der wörter ist in den hss. nicht ungewöhnlich, vrgl. troj. 3342. 3349. 3984. 6516. Eine andere stelle, wenn sie nicht verderbt ist, troj. 5263. als im diu beide wurden gegeben, wird zogut wurden gegeben zulaszen.

761. im heiles biten] vrgl. Benecke wörterb. zu Iw. s. 182.

## Frauenlobs gedicht auf Conrad

bei Wiedeburg, ausführliche nachricht von einigen alten teutschen poetischen mscripten in der jenaischen bibliothek. s. 50.

geviolerte blute kunst dynes brunnen dunst unde den gerotet flamen riche brunst die hette wortelhaftes obes gewidemet in den boume kunsten riches lobez hielt er wipfels gunst sin list durchlyliet kurc durchsternet was synes synnes hymel glanz als eyn wymel durch kernet lutter gold nach wunsches stymel was al syn blute geveimet of lob gevult of margaryten nicht tzu cleine unde grob synes silbers schymel gab gymmen velsen scurc. ach kunst ist tot . nu klage mit myr armonie planeten tyrmen klage nicht vurzye polus jamers drye gnade ym suze trinitat maget regne untfat ich meyne Conrat den helt von Wertzeburg

"Wenn dieser Conrat helt von Wertzeburc, sagt Wiedeburg, unser meistersänger ist, so zeuget dieses von seinem stande; wie ich dann unter seinen liedern keines von seiner armuth und der nothwendigen hülfe und milde der großen antreffen; allein ich weifz auch alsdann nicht, wie diese strophe unter seine eigenen lieder gekommen ist."

vrgl. Doc. Miscell. 2, 268 flgg.

Darauf führt Wiedeburg ein loblied des meister Poppo an, wo der schlufz s. 51 so heifzt.

durch daz du mensche wurde so habe stete in dynen gnaden ob hie habe kegen dir missetreten so wes gebeten

um den irwelten meister wert von Wertzeburc Conraden.

Die abschrift des wiener manuscriptes verfertigte ich nicht selbst; eine vergleichung, die ich jetzt vornam, zeigte, dafz sie äufzerst ungenau ist. Was ich noch thun konnte, that ich und verbefzerte die varianten, die aus diesem codex sich unter dem texte besinden.

## Druckfehler.

s. 13 z. 1 lies ez st. er

s. 27 z. 4 - nihilo st. niholo.

s. 52 v. 96. — deme — dem. s. 66 v. 372. — ez — er

s. 99 z. 16 - hochster - hoechster.

(Otte mit dem barte.)



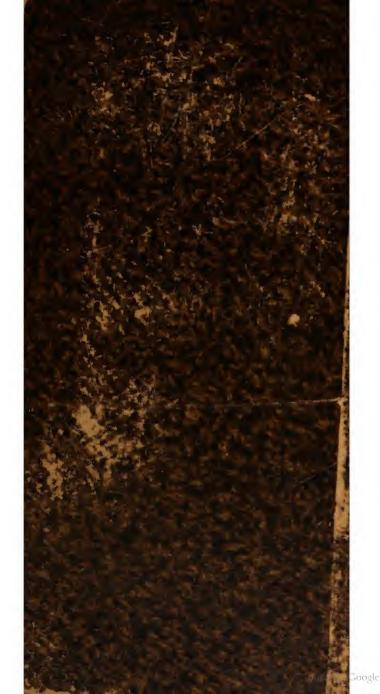